

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

643 R.5

# Allgemeine Pädagogik

ans bem Zwede ber Erziehung abgefeitet.

25mil

3. F. Berbart.

Neue Ausgabe.

Berausgegeben von fart Richter.



Leipzig.

Berlag bon Sieglomnnte & Boltening. Buchlandlung für bilbraugelige Litteratur.

Preis brofd. 1,50 W., fart. 1,70 W.

Digitized by Google

# IN MEMORIAM Florian Cajori

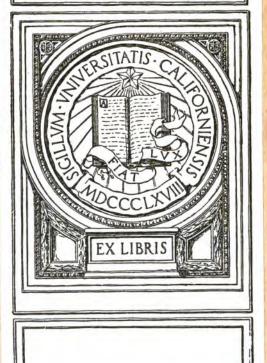

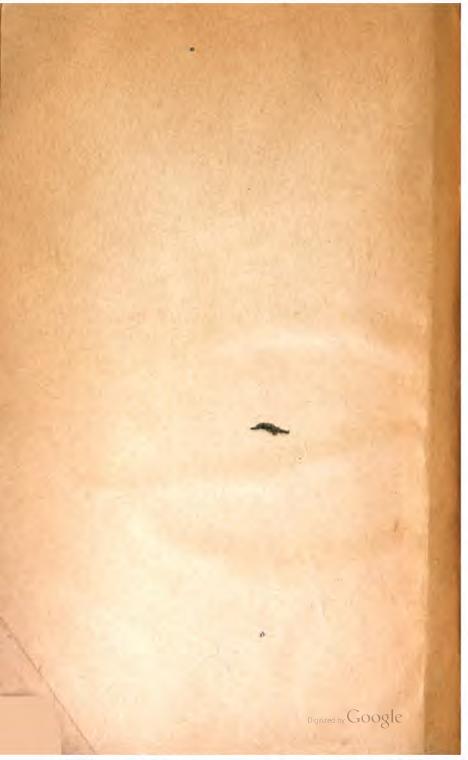

# Allgemeine Yädagogik

aus dem Zwecke der Erziehung abgeleitet.

Bon

3. F. Herbart.

Nene Ausgabe.

Herausgegeben von Karl Richter.

Leipzig, 1885.

Berlag von Siegismund & Boltening. Buchhandlung für pabagogifche Litteratur.



Dieses hest ist entnommen aus Berbarts padagogischen Schriften, I. Band. Die Anmerkungen bazu, auf welche sich die im Texte angegebenen Rahlen beziehen, sind apart zum Breise von 1 M. zu erhalten.

In dem 1. Bande ber pabagogifchen Schriften von herbart finden sich außerbem folgende Abhandlungen, welche jede für sich zu den nebenstehenden Einzelpreisen bezogen werden können:

Die Biographie Herbarts. 1,50 M., kart. 1,70 M. Umriß pädagogischer Borlesungen. br. 1,50 M., kart. 1,70 M. Unmerkungen. 1 M. Der ganze Band zus. brosch. 4 M., geb. 5 M.

Der 2. Band der Schriften Berbarte enthalt: Beftalozzis Idee eines ABC ber Anschauung. 1,20 M. Über das Berhältnis des Idealismus zur Bädagogif. 30 Pf. Briefe über die Anwendung der Binchologie. 1,20 M. Über Bestalozzis Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. 30 Bf. Uber ben Standpunkt wer Benrieilung ber Beftalogzischen Unterrichtsmethode. 40 Bi. Rede bei Eröffnung ber Borlefungen über Badagogit. 20 Bf. Auffate ans bem padagogifden Seminar ju Ronigsberg. 30 Bf. (Entwurf gur Unlegung eines pabagogifden Seminars - Bebanten über pabagogifde Distuffionen und bie Bestingungen, unter benen fie nugen tonnen. - Bemertungen über einen pabagogischen Auffat) Schriften über bas Berhältnis bes Erziehungs. und Schulmefens 50 Bf. an Staat und Rirche. Gutachten und Borfchlage über Unterrichts- und Schulorganisation. 50 Bf. 30 Bf. Rezension über Schwarz' Erziehungslehre.

CAJOR

## Allgemeine

# Pädagogik

aus

bem Zweck ber Erziehung abgeleitet

bon

Johann Friedrich Herbart

Profeffor ber Philosophie ju Göttingen.

## Seinem Freunde

# Johann 5 midt

Cenator ber freien Reicheftabt Bremen

mit treuem Bergen

der Berfaffer.

# OALIOXXIA

## Einleitung.

Bas man wolle, indem man erzieht, und Erziehung fordert: bas richtet fich nach bem Gesichtsfreise, ben man zur Sache mitbringt.

Die meiften, welche erziehen, haben vorher ganz unterlaffen, fich für bies Befchaft einen eignen Befichtstreis ju bilben; er entfteht ihnen während ber Arbeit allmählich; er fest fich ihnen zusammen aus ihrer Eigenthümlichfeit, und aus ber Individualität und ben Umgebungen bes Böglings. Saben fie Erfindungefraft: fo nuten fie alles, mas fie vorfinden, um baraus Aufregungen und Befchaftigungen für ben Gegenftand ihrer Sorgfalt ju bereiten; und haben fie Borficht: fo fondern fie bas ab, was ber Gesundheit, ber Gutmuthigkeit und ben Manieren schaben könnte. So wächst ein Knabe heran, ber sich versucht hat in allem, mas nicht gefährlich ift; ber gewandt ift im Bebenten und Behandeln des Alltäglichen; ber alle Befühle bat, die ihm ber enge Rreis, in bem er lebte, einflößen tonnte. — Ift er nur wirklich fo beran-gewachsen, fo barf man Glud bazu munfchen. Aber bie Erzieher hören nicht auf zu tlagen, wie viel ihnen bie Umftanbe verberben; bie Bebienten, Bermanbten, Gespielen, ber Geschlechtstrieb und die Universität! Natürlich genug, wenn ba, wo mehr ber Zufall, als menschliche Runft bie geiftige Diat bestimmte, bei ber oft fo magern Roft nicht immer eine robufte Gefundheit bervorblüht, bie allenfalls bem ichlimmen Wetter tropen fonnte!1) -

Abhärten wenigstens wollte Rouffeau seinen Bögling. Er hatte sich einen Gesichtstreis bestimmt, und bleibt ihm treu. Er folgt ber Natur. Freies und fröhliches Gedeihen soll allen Aeugerungen ber Begetation im Menschen burch die Erziehung gesichert werden; von der Muttermilch bis zum Shebett. Leben ist das Metier, was er lehrt?). Doch sehen wir, daß er dem Spruche unsers Dichters: Das Leben ift der Güter Hoas nicht! seinen Beifall gönnt; denn er opfert in Gedanken das ganze eigenthümliche Leben des Erziehers auf, den er zum beständigen Begleiter dem Knaben dahingiebt! Diese Erziehung ist zu theuer. Das Leben des Begleiters ist auf allen Fall mehr werth als das des Knaben, — schon nach den Mortalitätslisten; denn die Wahrscheinlichkeit, leben zu können, ist für den Mann größer als für das Kind. — Aber ist denn das bloße Leben dem Menschen so schwer?

Wir glaubten, die menschliche Pflanze gleiche ber Rose; wie die Königin ber Blumen ben Gärtner am wenigsten bemüht, so wachse auch der Mensch in jedem Klima, nähre sich von allerlei Nahrung, lerne am leichtesten sich mit allem behelsen, und allem den Bortheil abgewinnen. Nur freilich, mitten unter kultuvirten Menschen einen Naturmenschen zu erziehen, das muß dem Erzieher eben so viel Mühe machen, als es nachher dem Erzogenen koften möchte, unter so heterogener Gesellschaft fortzuleben.

Sich in die Gefellschaft ichiden, bas wird Lode's Bögling am beften verfteben. Bier ift bas Ronventionelle bie Sauptfache. Für Bater, bie ihre Göhne ber Welt bestimmen, braucht man nach Lode tein Ergiehungebuch mehr zu ichreiben; was man bingufeten könnte, möchte nur in Runftelei ausarten. Rauft für jeben Breis einen gefesten Dann, "von feinen Sitten, ber bie Regeln ber Boflichfeit und bes Wohlstanbes mit allen ben Abanderungen, welche aus ber Berfchiebenheit ber Berfonen, Beiten und Orte entstehen, felbft tenne, und bann feinen Bogling, in bem Dage, ale fein Alter es erlaubt, auf Die Bemertung biefer Dinge unabläffig binleite."3) bier muß man verftummen. ware gang vergeblich, eigentlichen Beltleuten ben Billen ausreben gu wollen, bag ihre Sohne auch Beltleute werben follen. Denn biefer Bille ift burch bie ganze Rraft aller Einbrude ber Wirklichkeit gebilbet; er wird bestätigt und gestärtt burch bie neuen Eindrude jebes neuen Moments; Brediger, Dichter und Philosophen mogen alle Salbung, allen Leichtsinn und allen Ernft in Brofa und Berfen ausgießen: Ein Blid ringeumber gerftort allen Effett: und jene erscheinen als Schauspieler ober als Somarmer. — Gelingen fann übrigens bie Welterziehung; benn mit ben Weltleuten ift bie Welt im Bunbe.

Aber ich weiß Manner, die die Welt tennen, ohne fie gu lieben; bie ihre Sohne zwar nicht ber Welt entzogen, aber fie noch weniger barin verloren miffen wollen; und bie vorausfeten, ein guter Ropf habe an feinem Gelbstgefühl, feiner Theilnahme und feinem Befchmad Die beften Lehrer, fich zur rechten Zeit in Die Konventionen ber Gesellschaft fo weit zu fügen, ale er will. Diese laffen ihre Gobne Menfchentenntnig lernen unter ben Rameraben, mit benen fie, wie es tommt, spielen ober fich balgen; fie wiffen, daß man die Ratur am besten in ber Natur ftudirt, wenn nur ju Saufe die Aufmertfamteit geschärft, geubt, gerichtet mar; und fie wollen, baf bie Ihrigen in ber Mitte ber Generation heranwachsen, mit ber fie fünftig leben werben. Wie fich bas mit ber guten Erziehung vertrage? Vortrefflich; sobalb bie Lehr= ftunben (bas find mir ein für allemal bie Stunden, ba ber Lehrer mit ben Böglingen ernft und planmäßig beschäftigt ift), folche Beiftesarbeit berbeiführen, bie bas Intereffe füllt, und neben welcher alle Rnabenspiele felbst bem Rnaben fleinlich werben und verschwinden.

Aber biefe Geistesarbeit findet man nicht, man mag fich zwischen bem finnlich Naben und zwischen ben Büchern bin und ber werfen,

wie man will. Hingegen wird man sie sinden, wenn man beides verbindet. — Ein junger Mann, der empsindlich ist gegen den Reiz der Ideen, und der die Idee der Erziehung in ihrer Schönheit, in ihrer Größe vor Augen hat, — der endlich dem manigsaltigsten Bechsel von Hoffnung und Zweisel, Berdruß und Freude sich eine Zeitlang preis zu geben nicht scheut, — dieser kann es unternehmen, mitten in der Birklichkeit einen Knaben zu einem bessern Dasein emporzuheben, wenn er diese Wirklichkeit als Fragment des großen Ganzen nach menschlicher Beise anzuschauen und darzustellen Denktraft und Wissenschaft besitzt. Er wird sich dann von selbst sagen, daß nicht er, sondern die ganze Macht alles dessen, was Menschen je empfanden, erfuhren und dachten, der wahre und rechte Erzieher ist, der seinem Knaben gebührt, und welchem er zur verständigen Deutung und zur anständigen Begleitung bloß beigegeben wurde.

Das ift bas höchste, was die Menschheit in jedem Moment ihrer vortbauer thun kann, daß sie den ganzen Gewinn ihrer bisherigen Bersuche dem jungen Anwuchs konzentrirt darbiete; sei es als Lehre, sei es

als Warnung.

Die konventionelle Erziehung sucht die jetzigen Uebel zu verlängern; Raturmenschen bilben, heißt, die Reihe aller überstandenen Uebel wo möglich von vorn an wiederholen. Den Kreis der Lehre und Warnung auf das Nahe beschräuken, ist natürliche Folge der eignen Beschränktbeit, die das Uebrige weder kennt, noch anzubringen versteht; — was Bedanten verdarben, was Kindern zu schwer sei, sind dafür bequeme Borwände; aber das eine läßt sich ändern und das andre ist nicht wahr.

Freilich, was hierin wahr sei, ober nicht, barüber spricht jeber nach seiner Erfahrung. Ich spreche nach meiner, andre nach ihrer. Wollten wir nur sämtlich bebenken: Daß jeder nur erfährt, was er versucht! Ein neunzigjähriger Dorfschulmeister hat die Erfahrung seines neunzigjährigen Schlendrians; er hat das Gefühl seiner langen Mühe; aber hat er auch die Aritit seiner Leistungen und seiner Methode? — Unsern neuern Bädagogen ist vieles Neue gelungen, sie haben erfahren, daß ihnen der Dank der Menschheit entgegen kam, und sie dürfen dessen innig froh sehn! Ob sie aber aus ihrer Erfahrung bestimmen dürfen, was alles durch Erziehung möglich sei, was alles mit Kindern gelingen köme? —

Möchten biejenigen, welche die Erziehung so gern bloß auf Erfahrung bauen wollen, doch einmal aufmerkjam hinüberbliden auf andre Erfahrungswiffenschaften, möchten sie bei der Physik, bei der Chemie sich zu erkundigen würdigen, was alles dazu gehört, um nur einen einzigen Lehrsat im Felde der Empirie so weit fest zu stellen, wie es in diesem Felde möglich ist. Erfahren würden sie da, daß man aus einer Erfahrung nichts lernt, und aus zerstreuten Beobachtungen eben so wenig; daß man vielmehr denselben Bersuch mit zwanzig Abstufungen

zwanzigmal wiederholen muß, ehe er ein Resultat giebt, das nun noch die entgegengesetzen Theorien jede nach ihrer Art anslegen. Ersahren würden sie da, daß man nicht eher von Ersahrung reden darf, die der Bersuch geendigt ist, die man vor allen Dingen die Rückftände genau geprüft, genau gewogen hat. Der Rückstand der pädagogischen Experimente sind die Fehler des Zöglings im Mannesalter. Der Zeitraum für ein einziges dieser Experimente ist also aufs wenigste ein halbes Menschenleben! Wann denn wohl ist man ein ersahrner Erzieher? Und aus wie vielen Ersahrungen, mit wie vielen Abänderungen besteht die Ersahrung eines jeden? — Wie unendlich mehr erfährt der empirische Arzt; und seit wie viel Jahrhunderten sind für ihn die Ersahrungen von großen Männern ausgezeichnet! Dennoch ist die Medizin so schwach, daß sie gerade der lockere Boden wurde, in welchem die neuesten Philosopheme jest sippig wuchern der

Soll es etwa der Pädagogik bald eben so gehen? — Soll auch sie der Spielball der Sekten werden, die, selhst ein Spiel der Zeit, in ihrem Schwunge längst alles Johe mit sich sortrissen, und fast nur die scheindar niedrige Welt der Kinder bisher wenig berührten? Schon ist es dahin gekommen, daß den besten Köpfen unter den jüngern Erziehern, die sich um Philosophie bekümmert haben, und die wohl merken, man dürse deim Erziehen das Denken nicht einstellen, — nichts natürzlicher sein kann, als die ganze Anwendbarkeit oder Biegsamkeit einer in der That sehr geschmeidigen Weisheit an der Erziehung zu erproben, um ihre Anvertrauten a priori zu konstruiren, sihenisch zu bestern, mystisch zu lehren, — und wenn die Geduld reißt, als unstähig der Zubereikung zur Initiation, abzuweisen. Die Abgewiesenen werden dann freilich nicht mehr als bieselben frischen Naturen in andre — und in

welche? - Sanbe fommen. -

Es bürfte wohl bester sein, wenn die Pädagogik sich so genau als möglich auf ihre einheimischen Begriffe bestinnen, und ein selbskändiges Denken mehr kultiviren möchte; wodurch sie zum Mittelspunkte eines Forschungskreises würde, und nicht mehr Gesahr liefe, als entsernte, eroberte Provinz von einem Fremden aus regiert zu werden o.

— Nur wenn sich jede Wissenschaft auf ihre Weise zu orientiren sacht, und zwar mit gleicher Kraft wie ihre Nachbarinnen, kann ein wohltstätiger Berkehr unter allen entstehen. Der Philosophie selbst muß es lieb sein, wenn ihr die andern benkend entgegen kommen; und — zwar nicht die Philosophie — aber das heutige philosophische Bublikum scheint es sehr zu bedürsen, daß ihm mehrere und verschieden Standpunkte dargeboten werden, von denen aus es sich nach allen Seiten umsehen könne. —

Bom Erzieher habe ich Wiffenschaft und Denktraft geforbert. Mag Wiffenschaft andern eine Brille sein: mir ist sie ein Auge; und zwar bas beste Ange, was Menschen haben, um ihre Angelegenheiten zu betrachten. Sind nicht alle Wiffenschaften fehlerfrei in ihren Lehren: so

sind sie eben darum auch nicht mit sich einig 7), das Unrichtige verräth sich, oder man lernt wenigstens Borsicht in den streitigen Punkten. hingegen wer sich ohne Wissenschaft für gescheut hält, begt gleich große und größere Fehler in seinen Ansichten, ohne es zu sühlen und vielleicht ohne es fühlen zu lassen, denn die Berührungsstellen mit der Welt sind abgeschliffen. Ja die Fehler der Wissenschaften sind ursprünglich Fehler

ber Menfchen, nur ber vorzüglichern Röpfe.

Die erste, wiewohl bei weitem nicht die vollständige Wissenschaft bes Erziehers, wurde eine Psychologie sein, in welcher die gesante Möglichkeit menschlicher Regungen a priori verzeichnet wäre. Ich glaube die Möglichkeit und die Schwierigkeit einer solchen Wissenschaft zu kennen: es wird lange währen, ehe wir sie besitzen; viel länger, ehe wir sie von den Erziehern fordern können. Niemals aber würde sie die Beobachtung des Zöglings vertreten können; das Individuum kann nur gefunden, nicht beduzirt werden. Konstruktion des Zöglings a priori ist daher an sich ein schiefer Ausdruck, und für jest ein seerer Begriff, den die

Babagogit noch lange nicht einlaffen barf.

Defto nothwendiger ift bas, wovon ich ausging, zu wiffen nämlich, was man will, indem man die Erziehung anfängt! - Dan fieht, was man fucht: psichologischen Blid hat jeder gute Ropf - in fo fern, als ihm baran gelegen ift, menfoliche Bemuther zu burchichauen. Boran bem Erzieher gelegen fein foll: bas muß ihm wie eine Landfarte vorliegen; ober mo möglich wie ber Brundrig einer mohlgebauten Stadt, wo bie abnlichen Richtungen einander gleichformig burchichneiben, und wo bas Auge fich auch ohne Borübungen von felbst orientirt. Eine folche Landfarte biete ich bier bar, fur die Unerfahrnen, die zu miffen wünschen, welcherlei Erfahrungen fie aufsuchen und bereiten follen. Mit welcher Abficht ber Erzieher fein Wert angreifen foll: Diese prattifche Ueberlegung, allenfalls vorläufig betaillirt bis zu ben Dagregeln, die wir nach unfern bisherigen Ginfichten zu ermählen haben, ift mir bie erfte Balfte ber Babagogit. Gegenüber follte eine zweite fteben, in welcher bie Doglichfeit ber Erziehung theoretifch erflart und als nach ber Wanbelbarfeit ber Umftanbe begrenzt bargeftellt murbe. Aber eine folde zweite Salfte ift bis jest ein frommer Bunfch; fowohl wie die Binchologie, worauf fie fugen mußte !). Die erfte Balfte gilt allgemein für bas Bange, und ich muß mir wohl gefallen laffen, biefem Sprachgebrauche zu folgen.

Pavagogit ift die Wissenschaft, beren ber Erzieher für sich bebarf. Aber er soll auch Wissenschaft bestigen zum Mittheilen. Und ich ge-stehe gleich hier, keinen Begriff zu haben von Erziehung ohne Unter-richt; so wie ich ruchwärts, in bieser Schrift wenigstens, keinen Unter-richt anerkenne, ber nicht erzieht. Welche Künste und Geschicklichkeiten ein junger Mensch um bes bloßen Bortheils willen von irgend einem Lehrmeister lernen möge, ist bem Erzieher an sich eben so gleichgiltig, als welche Farbe er zum Kleibe wähle. Aber wie sein Gebankentreis

fich bestimme, bas ift bem Erzieher alles; benn aus Bebanten werben Empfindungen, und baraus Grundfate und Sandlungsweifen. biefer Berkettung alles und jebes in Beziehung zu benten, mas man bem Rögling barreichen, mas man in fein Gemuth nieberlegen konnte: ju untersuchen, wie man es aneinander fügen, alfo wie man es auf einander folgen laffen muffe, und wie es wieber zur Stute werben konne für bas kunftig Folgenbe: bies giebt eine unendliche Bahl von Aufaaben ber Behandlung einzelner Gegenstänbe, und bem Erzieher unermefilichen Stoff jum unaufhörlichen Ueberbenten und Durchmuftern aller ihm juganglichen Renntniffe und Schriften, fo wie aller anhaltenb fortzusebenben Beschäftigungen und Uebungen. Bir bedürften in biefer Rudficht eine Menge pabagogifder Monographien, (Anleitungen gum Gebrauch irgend eines einzelnen Bilbungemittels;) Die aber famtlich aufs ftrengfte nach Ginem Blane verfagt fein mußten. Gin Beifpiel einer folden Monographie fuchte ich burch mein ABC ber Anschauung zu geben; bas auf jeben Fall bis jest ben Fehler bat, allein zu fteben, fich an nichts anlehnen, und nichts Reues ftuten zu tonnen. größeren Gegenstände für abnliche Schriften giebt es genug; man murbe bas Studium ber Botanit, bas bes Tacitus, Die Letitire von Shatesveare. und fo vieles andre, - ale pabagogifche Rraft zu betrachten haben. Aber ju folder Arbeit einzulaben mage ich nicht; fcon barum nicht. weil ich ben Plan als angenommen und innig gefafit voraussetzen mußte, in welchen bas alles paffen tonnte 9).

Um aber ben allgemeinen Gebanten: Erziehung burch Unterricht, mehr hervorzuheben, verweilen wir bei bem entgegengefesten: Erziehung ohne Unterricht! Beispiele bavon fleht man häufig. Die Erzieher find überhaupt genommen nicht eben biejenigen, welche bie meiften Renntniffe haben. Aber es giebt beren, (befonbere unter ben Erzieherinnen,) bie fo viel wie gar nichts wiffen, ober mas fie wiffen, so viel wie gar nicht pabagogifch zu brauchen verfteben; - und bie bennoch mit großem Gifer an ihr Gefcaft geben. Was tonnen fie thun? Sie bemachtigen fich ber Empfindungen bes Boglings; an biefem Banbe halten fie ibn, und erfcuttern unaufhörlich bas fugendliche Gemuth bergeftalt, baß es feiner felbst nicht inne wirb 10). Wie tann sich nun ein Charafter bilben? Charatter ift innere Festigkeit; aber wie tann ber Mensch in fich selbst wurzeln, wenn 3hr ihm nicht erlaubt, auf etwas zu gablen? ihm nicht einmal gestattet, feinem eignen Willen Entschiedenheit zuzutrauen? -Meistens geschieht es, bag Die jugendliche Seele in ihrer Tiefe einen Bintel bewahrt, in ben 3hr nicht bringt, und in welchem fie, trot Eures Sturmens, ftill für fich lebt, abnbet, hofft, Plane entwirft, bie bei ber erften Belegenheit verfucht werben, und wenn fie gelingen, nun gerabe an ber Stelle einen Charafter grunben, Die 3hr nicht fanntet. Eben beswegen pflegen Abficht und Erfolg ber Erziehung fo wenig Bufammenbang zu haben. Manchmal freilich entfprechen fie auch einander fo, daß ber Erzogene fich im fpatern Leben an Die Stelle feines Erziehers fest,

und seine Unterwürfigen genau eben das leiben läßt, was er erleiben mußte. Der Gebankenkreis ist hier berselbe, ben in der Jugend die tägliche Erfahrung gab; nur der unbequeme Plat ist mit dem bequemern vertauscht. Man lernt herrschen, indem man gehorcht; und schon kleine

Rinder behandeln ihre Puppen gerade wie man fie behandelt.

Die Erziehung burch Unterricht betrachtet ale Unterricht alles basjenige, mas irgend man bem Bögling jum Gegenftanbe ber Betrachtung macht. Dahin gehört die Zucht felbst, ber man ihn unter-wirft; auch wirtt sie weit mehr burch bas Muster einer Energie, Die Ordnung balt11), wie fie wirten tann burch bas unmittelbare Bemmen einzelner Unarten, welchem man ben viel zu hoben Namen: Befferung von Fehlern, beigulegen pflegt. Die blofe Demmung tonnte Die Reigung gang unangetaftet laffen, ja bie Phantafie tonnte ben Gegenftanb berfelben fortbauernd ausschmuden, und bas ift beinabe fo folimm, als fortbauernbes Begeben bes Fehlers, welches auch nicht ausbleibt in ben Jahren ber Freiheit. Lieft aber ber Bögling im Gemuth bes ftrafenden Erziehers ben sittlichen Abscheu, Die Digbilligung bes Gefomade, ben Wiberwillen gegen allen Unfug, fo ift er verfest in beffen Anficht, er tann nicht umbin, eben fo ju feben, und biefer Gebante wird nun eine innere Macht gegen Die Reigung, Die nur hinreichend verstärkt werben muß, um ju fiegen. Und man fieht leicht, bag berfelbe Bebante auf vielen anbern Wegen erzeugt werben tann, - bag ber Fehler bes Böglings gar nicht bie nothwendige Belegenheit biefes Unterrichts ift.

Für die Erziehung burch Unterricht habe ich Wiffenschaft und Denttraft geforbert, - eine folche Wiffenschaft, eine folche Denttraft, welde bie nabe Birklichkeit als Fragment bes großen Gangen anzuschauen und barguftellen verftebe. - "Warum bes Bangen? Warum bes Entlegenen? Macht sich bas Rabe nicht wichtig, nicht beutlich genug? ift es nicht voll von Berhältniffen, die, wenn fie nicht im Rleinen, im Einfachften richtig ertannt und beurtheilt murben, eben fo wenig, ja noch viel weniger richtig von ber ausgebreitetften Renntnig im Großen aufgefaßt werben? Und es ift vorauszusehen, daß jene Forderung bie Erziehung mit einer Maffe von Gelehrsamteit und von Sprachftubien beschweren wirb, jum Rachtheil ber forperlichen Bilbung, ber Fertigfeit in fconen Runften, und bes gefelligen Frobfinns. "12) - Die gerechte Furcht vor foldem Nachtheil verleite uns nicht, jene Studien gu verbannen! Sie bedürfen einer andern Einrichtung, fo, bag fie, ohne fich breit zu machen und bas Uebrige zu verbrängen, boch nie bloß Mittel feien, nie vom Sauptzwed entfernen, fonbern vom erften Aufang an ftetige und reichliche Binfen tragen. Ware feine folche Ginrichtung möglich, lage ber ichwere und gerftorenbe Drud bes gewöhnlichen Lateinlernens in ber Ratur ber Sache: fo mußte man fortbauernb babin arbeiten, Die Schulgelehrfamteit in einzelne Wintel zu bannen, fo wie man Gifte, die einen feltnen medizinischen Gebrauch haben konnen, in

bie Büchsen ber Apotheler verschlieft. Gefett aber, man konne wirklich, ohne zu fehr gehäufte und verwidelte Borbereitungen, einen Unterricht in Bang feten, ber bas Felb ber Belehrsamkeit, ohne barin lange umberzustreifen, gerabe und rafc burchschnitte: murbe man nun noch ben vorigen Einwurf geltend machen wollen, bag nämlich baburch bie Rinber unnut von bem Nachsten entfernt, unnut und voreilig auf Reisen in bie Frembe geführt würden? Burbe man bei tieferem und unbefangenem Nachbenten bie Behauptung festhalten tonnen, bas Rabe fei für Rinder beutlich, und voll von Berhaltniffen, beren Beurtheilung Grundlage ber fernern richtigen Dentungsart werben tonne? - Laffen wir Die torperlichen Dinge; biefe liegen gwar bem Muge und bem Berftanbe trot aller finnlichen Nahe nicht von felbft anschaulich und begreiflich vor; aber ich vermeibe es, über Dreieck und Mathematik mich zu wieberholen 13). Jest fei von Menschen und menschlichen Berhältniffen die Rebe! Bas beift hier nabe? Sieht man nicht bie Weite zwischen bem Rinbe und bem Erwachsenen? Sie ift fo groß wie bie Beit, beren lange Folge une auf ben gegenwärtigen Buntt ber Rultur und bes Berberbniffes trug! - Aber man fieht biefe Beite; barum fcbreibt man eigne Bucher für Rinber, in welchen alles Unverftanbliche, alle Beispiele bes Berberbniffes gemieben werben; barum pragt man ben Erziehern ein, ja herabzusteigen zu ben Rinbern, und in ihre enge Sphare, es tofte mas es wolle, fich hineinzupreffen. - Und hier überfieht man bie manigfachen neuen Difverhaltniffe, bie man eben baburd erzeugt! Dan überfieht, bag man forbert, mas nicht fein barf, mas bie Natur unvermeiblich ftraft, indem man verlangt, ber erwachsene Erzieher solle sich berabbiegen, um bem Rinde eine Rinderwelt zu bauen! Dan überfieht, wie miggebilbet bie, welche fo etwas lange treiben, am Ende da ju fieben pflegen; und wie ungern geift= reiche Ropfe fich bamit befaffen. Aber bies ift nicht alles. Das Unter= nehmen gludt nicht; benn es tann nicht! Ronnen boch Manner nicht einmal ben weiblichen Stil nachahmen, wie viel weniger ben findlichen! Schon bie Abficht, ju bilben, verbirbt bie Rinberfdriften; man vergigt babei, bag jeber, und auch bas Rind, fich aus bem, mas er lieft, bas Seinige nimmt, und nach feiner Art bas Gefdriebene famt bem Schreiber beurtheilt. Stellt Rinbern bas Schlechte bar, beutlich, nur nicht als Gegenstand ber Begierbe: fie werben finden, bag es fcblecht Unterbrecht eine Erzählung burch moralisches Rasonnement: fie werben finden, daß Ihr langweilig erzählt. Stellt lauter Gutes bar: fie werben fühlen, bag es einformig ift, und ber bloge Reiz ber Abwechselung wird ihnen bas Schlechte willtommen machen. Gebenkt ber eignen Empfindung bei ben recht moralischen Schauspielen! — Aber gebt ihnen eine intereffante Ergahlung, reich an Begebenheiten, Berhältniffen, Charatteren; es fei barin ftrenge pfnchologifche Bahr= beit, und nicht jenseits ber Gefühle und Ginfichten ber Rinder; es fei barin tein Streben, bas Schlimmfte ober bas Befte zu zeichnen;

mur habe ein leifer, felbft noch halb folummernber fittlicher Takt bafür geforgt, bag bas Intereffe ber Banblung fich von bem Schlechtern ab, und jum Guten, jum Billigen, jum Rechten hinüberneige: Ihr werbet feben, wie bie kindliche Aufmerkfamkeit barin murgelt, wie fie noch tiefer hinter bie Bahrheit zu tommen, und alle Seiten ber Sache hervorzuwenden fucht, wie ber manigfaltige Stoff ein manigfaltiges Urtheil anregt, wie ber Reiz ber Abwechselung in bas Borziehen bes Beffern enbigt, ja wie ber Knabe, ber sich im fittlichen Urtheil vielleicht ein Paar fleine Stufen höher fühlt, als ber Belb ober ber Schreiber, mit innerm Wohlgefühl fich fest hinstemmen wird auf feinem Buntt, um fich zu bebaubten gegen eine Robeit, Die er schon unter fich fühlt. Noch eine Eigenschaft muß biefe Erzählung haben, wenn fie bauernb und nach. brudlich wirten foll: fie muß bas ftartfte und reinfte Beprage mannlicher Größe an fich tragen. Denn ber Rnabe unterfcheibet, fo gut wie mir, bas Gemeine und Flache von bem Burbevollen; ja biefer Unterschied liegt ihm mehr als uns am Bergen; benn er fühlt fich ungern flein, er möchte ein Mann fein! Der ganze Blid bes wohlangelegten Rnaben ift über fich gerichtet; und wenn er acht Jahre hat, geht feine Gesichtelinie über alle Rinberhiftorien hinmeg. Solche Manner nun, beren ber Rnabe einer fein mochte, ftellt ihm bar 14). Die finbet Ihr gewiß nicht in ber Rabe, benn bem Manneribeal bes Knaben entspricht nichts, was unter bem Ginflug unserer heutigen Rultur erwachsen ift. Ihr findet es auch nicht in Eurer Ginbilbungefraft, benn bie ift voll pabagogifder Bunfde, und voll Eurer Erfahrungen, Renntniffe, und eignen Angelegenheiten. Wart Ihr aber auch fo große Dichter, wie nie einer mar (benn in jebem Dichter fpiegelt fich feine Beit): fo muftet 3hr nun, um ben Lohn ber Anftrengung ju erreichen, fie noch hundertfach vermehren. Denn, mas fich aus bem Borigen von felbst versteht: bas Bange ift unbedeuteud und unwirtsam, wenn es allein bleibt; es muß in ber Mitte ober an ber Spipe einer langen Reihe von andern Bildungemitteln fteben, fo bag bie allgemeine Berbindung ben Gewinn bes Ginzelnen auffange und erhalte. Wie follte nun in ber gangen fünftigen Literatur bas bervorgeben, was bem Rnaben pagte, ber noch nicht ift, wo wir finb! 15) 3ch weiß nur eine einzige Gegend, wo bie beschriebene Erzählung gesucht werben tonnte, - Die flaffifche Rinbergeit ber Griechen. Und ich finde querft - Die Douffee.

Der Obhsse verdanke ich eine ber angenehmsten Erfahrungen meines Lebens; und größtentheils meine Liebe zur Erziehung. Gelernt habe ich durch diese Erfahrung nicht die Motive; diese sah ich vorher; beutlich genug, um mein Lehrergeschäft damit anzusangen, daß ich zwei Knaben, einen von neun, den andern von noch nicht acht Jahren, ihren Eutropius weglegen ließ, und ihnen dagegen das Griechische, und zwar, ohne alle vermeinte Borbereitung durch den Wirrwar der Chrestomathien, geradezu den Homer anmuthete. Gesehlt habe ich darin, daß ich viel

ju febr am Schulschlendrian flebte, punttliche grammatifche Analyse verlangte, ba boch für biefen Aufang blog bie ficherften Saunttenn= geichen ber Flexion gelehrt, und vielmehr in unermubeter Bieberholung gezeigt, als burch bringende Fragen vom Rinde wiedergeforbert werben follten. Bemangelt hat mir jebe historische und mythologische Borarbeit, beren es hier gur leichtern Erflärung fo febr beburfte, und bie ein Belehrter, ber echten pabagogifden Tatt befäge, fo leicht ichaffen konnte! Bestort bat mich mander schabliche Wind, ber aus ber Ferne tam; begunftigt in ber Nabe vieles, was ich nur ftill verbanten barf. Aber nichts verwehrt mir bie hoffnung, bie gute Ratur gefunder Anaben fei gar nicht als eine Seltenheit zu betrachten, sonbern werbe ben meiften Erziehern wie mir zu ftatten tommen. Und ba ich mir leicht eine viel größere Runft in ber Ausführung bes Unternehmens benten tann, als beren fich mein erfter Berfuch rühmen burfte: fo glaube ich aus biefer meiner Erfahrung (nach welcher bie Lefung ber Obuffee anderthalb Jahre brauchte) gelernt ju haben, bag biefer Anfang für bie Brivaterziehung eben fo ausführbar als beilfam ift; baf er in biefer Sphare allgemein gelingen muß, wenn Lehrer, bie nicht nur mit philologifdem, fonbern mit pabagogifdem Beifte an bie Sache geben, einiges jur Bilfe und Borficht naber bestimmen wollen, ale es mir für jest Zeit und Ort verstatten 16). Bas auf Schulen gethan werben tonne, barüber entscheibe ich nichts; nur, ware ich im Fall, bann wurde ich mit gutem Muth mich versuchen; und mit ber festen Ueberzeugung, bei fehlendem Erfolge werbe bas Uebel nie größer fein, als beim gewöhnlichen Treiben lateinischer Grammatit und romischer Schriftsteller, beren es für das ganze Anabenalter keinen einzigen giebt, ber nur erträglich taugte, um ine Alterthum einzuführen. Rachfolgen konnen fie füglich, wenn homer und einige anbre Griechen vorangegangen find. Aber wie sie bisher gebraucht werben, gehört gewiß ein hoher Grad von gelehrter Befangenheit bagu, um für einen fo gar nicht erziehenben Unterricht fo viel Jahre, fo viel Mühe, fo viel Aufopferung bes Frobsinns und aller rafdern Bewegungen bes Beiftes zu bulben. 3ch berufe mich auf mehrere ber Erziehungerevisoren, Die eber vergeffen, als wiberlegt find, und bie ein großes Uebel wenigstens aufbedten, wenn gleich nicht au beilen wuften 17).

Das Gesagte reicht hin, die erste Bekanntschaft mit diesem Borschlage zu vermitteln; es reicht nicht hin, ihn in seinen unendlich manigfaltigen Beziehungen durchschauen zu machen. Dazu ist selbst das nur ein Anfang, wenn etwa jemand geneigt wäre, die ganze gegenwärtige Schrift in Einen Gedanken zu fassen, und diesen Gedanken Jahre lang mit sich zu tragen. Ich wenigstens habe nicht eilig verkündet, was ich erfahren: vor mehr als acht Jahren begann mein Bersuch; und seitbem

hatte ich Beit, ihn zu überlegen. -

Erheben wir uns ins allgemeine! Denten wir uns bie Dopffee als ben Antnüpfungspuntt einer Gemeinfchaft zwifden bem Bögling

und dem Lehrer, die, indem sie den einen in seiner eignen Sphäre exhöht, den andern nicht mehr herabdrückt; indem sie jenen in einer klassischen Welt weiter und weiter sortsührt, diesem die interessanteste Berfinnlichung des großen Aufsteigens der Menscheit, in dem nachahmenden Fortschritt des Anaben gewährt; — die endlich Reminiszenzen bereitet, welche, an den ewigen Werken des Genies besestigt, durch jede Rücktehr zu denselben wieder wach werden müssen. So pflegt wohl Freunden ein vertrautes Gestirn die Stunden zurückzurusen, da sie es gemeinsam betrachteten. —

Ifts etwa ein Geringes, daß die Begeisterung des Lehrers durch die Bahl des Lehrstoffs unterstützt werde? Man fordert, daß ihm der äußere Orud erleichtert werde; aber es ist weniger als die Hälfte geleistet, so lange man das Kleinliche nicht hinwegbebt, was die Lebendigern abstöft,

und ben Trägern anklebt!

Der Rleinigkeitsgeift, ber fich fo leicht in die Erziehung mifcht, ist ihr felbst im hoben Grabe verberblich. Es giebt beffen zweierlei Arten. Die gemeinfte Art bangt am Unbebeutenben; fie posaunt Dethoben, wenn fie neue Spielereien erfunden hat. Eine andre Art ift feiner und verführerifcher; fie fieht bas Wichtige, unterscheibet aber bas Borübergebenbe nicht vom Bleibenben; eine einzelne Unart ift ihr ein Bebler, und ein paarmal wohlthatig rubren ift ihr bie Runft zu beffern. Bie anders findet man bas, wenn felbst die gewaltsamften Erschutterungen ber tiefsten Seele, - bie allerbings ber Erzieher in feiner Dacht haben, und bei robuften Raturen nicht felten anwenden muß, so leicht vorübergeben! 10) — Wer blog bie Qualität ber Einbrücke, und nicht ihre Quantitat ermägt, ber wird feine forgfältigften Ueberlegungen, feine kunftlichsten Anstalten verschwenden. Zwar geht im menfclichen Gemuth nichts verloren; allein im Bewußtfein ift nur febr wenig zugleich gegenwärtig; nur bas betrachtlich Starte und vielfach Berknüpfte tritt leicht und häufig vor die Seele; und nur bas höchst Bervorragende treibt jum Sandeln. Und ber Momente, Die, jeber für fich, bas Gemuth ftart affiziren, giebt es im langen Lauf ber Jugend so viele, so mancherlei, bag auch bas Stärkste überwältigt wirb, wenn es nicht burch bie Beit vervielfältigt, nicht in vielfachen anbern Wendungen erneuet wirb. - Gefährlich ift unter bem Ginzelnen nur bas, mas gegen die Person bes Erziehers bas innere Berg bes Böglings erkaltet; eben barum, weil Perfonlichkeiten fich verviel-faltigen mit jedem Boch, mit jedem Anblid. Aber auch dies kann gur rechten Zeit wieder ausgewurzelt werben, freilich nicht ohne große und garte Sorgfalt. Andre Gindrude, noch fo fünftlich veranlagt, bringen gang unnüt bas Gemuth aus ber gewohnten Lage; es fpringt gurud, und es ift ihm, wie wenn man lacht über einen leeren Schred.

Eben bies führt bahin zurud, bag man nur bann bie Erziehung in seiner Gewalt hat, wenn man einen großen und in seinen Theilen innigst verknüpften Gebankenkreis in die jugenbliche Seele zu bringen weiß, ber bas Ungunftige ber Umgebung zu überwiegen, bas Bunftigeberfelben in fich aufzulösen und mit fich zu vereinigen Kraft befist. — Freilich nur eine Privaterziehung unter glücklichen Umftanben tann ber-Runft bes Lehrers bagu bie Gelegenheit versichern; möchten aber nurerft bie Gelegenheiten, welche fich mirtlich finden, benutt werben! 18). Aus ben Muftern, Die hier aufgestellt würden, tonnte man weiter lernen. Ueberdas, wie fehr man fich ftranbe, /- bie Welt hangt von wenigen ab; wenige richtig Gebildete konnen fie richtig lenken. -

Wo jene Kunft bes Unterrichts nicht Blatz findet: ba tommt alles: barauf an, die vorhandenen Quellen ber hanvteinbritde zu erforschen und, wo möglich, zu leiten. Bas fich bier thun laffe, werben biejenigen, welche zu erkennen wiffen, wie fich bas Allgemeine im Jubivibuellen barftellt, aus bem allgemeinen Blan abnehmen konnen, indem fie Denichen auf Menschheit, bas Fragment auf bas Ganze gurudführen; und nun nach gesehmäßigen Berhältniffen bas Große ins Rleine und Rleinereverengern.

Die Menfcheit felbst erzieht sich fortbauernb burch ben Gebantentreis, ben fie erzeugt 19). Ift in Diesem Gebankentreise bas Manigfaltige lofe verbunden: so wirkt er, als Ganzes, schwach; und bas einzeln Bervorragende, wie ungereimt es fei, erregt Unruhe und Gewalt.

in ihm bas Manigfaltige widersprechend: so entsteht unnüges Disputiren, bas, ohne es zu merten, ber rohen Begierbe bie Rraft überläßt, um bie es ftreitet. Rur wenn bie Denkenben eine find, tann bas Bernunftige, - nur wenn bie Beffern gind find, bas Beffere fiegen.



## Erftes Buch.

Zweck der Erziehung überhaupt.

## Erftes Rapitel. Regierung der Kinder.

Man konnte barüber ftreiten, ob biefes Rapitel überall in bie Babagogit gebore; ober nicht vielmehr ben Theilen ber praftischen Bhilofophie angefügt werben muffe, welche von ber Regierung überhaupt banbeln? Denn mefentlich verschieben ift gemiß bie Gorge für Beifte 8. bilbung von berjenigen, welche blog Orbnung gehalten miffen will; und wenn jene erftere ben Ramen Erziehung trägt, wenn fie befonbre-Runftler, Die Erzieher, erforbert, wenn endlich jebes Runftgefchaft, bamit es burch die tongentrirte Rraft bes vertieften Benies gur Bolltommen= beit erhoben werbe, gefondert werden muß von allen beterogenen Nebenarbeiten: fo möchte nicht minber für bie gute Sache, als für bie Beftimmtheit ber Begriffe ju wünschen fein, daß man bie Regierung ber Rinber benen abnahme, welchen es obliegt, mit ihrem Blid und mit ihrer Wirksamkeit bas Innerfte ber Gemuther zu burchbringen. — Aber Rinder in Ordnung halten ift eine Laft, welche bie Eltern gern abwerfen, und welche vielleicht manchen, die fich verurtheilt feben, mit ben Rindern zu leben, noch als ber angenehmfte Theil ihrer Pflichten erfcheint, benn er giebt Belegenheit, burch eine fleine Berrichaft fich für-Daher möchte man ben Drud von außen einigermaßen zu entschädigen. bem Schriftsteller, ber bavon in einer Babagogit fdwiege, leicht fagen, er verftebe nicht zu erziehen. Und in ber That, er würde fich felbst barüber tabeln muffen; benn fo wenig es jenen verschiebenartigen Befchaften wohl thut, wenn fie gang zusammengehauft werben: eben fo wenig ift es in ber Ausführung möglich, fie gang zu fondern. Gine Regierung, Die fich Genüge leiften will ohne zu erziehen, erbrudt bad Gemuth; und eine Erziehung, Die fich um Die Unordnungen ber Rinber nicht bekummerte, murbe bie Rinber felbft nicht tennen. Es tann überbas nicht Gine Lehrstunde gehalten werben, in welcher man ben Bitgel ber Regierung mit fefter, wiewohl leichter Sand zu halten fich überbeben

bürfte 20). Soll endlich das alles, was zur Anferziehung ber Rinder gehört, zwischen dem eigentlichen Erzieher und den Eltern richtig getheilt werden: so muß man den Berkehr, in welchem sie durch gegenseitiges Aushelsen stehen, an beiden Seiten der Grenze gehörig einzurichten sich bemühen.

I.

#### 3med ber Rinberregierung.

Willenlos kommt bas Rind zur Welt: unfähig bemnach jedes fittlichen Berhaltniffes. Go konnen bie Eltern, (theils freiwillig, theils auf die Forderung ber Gesellschaft,) sich seiner, wie einer Sache, be-mächtigen. Zwar wissen sie wohl, daß in dem Geschöpf, welches fie jett, ohne es zu fragen, nach Gutfinden behandeln, fich mit ber Zeit ein Wille hervorthun wird, ben man gewonnen haben muß, wenn Migverhältniffe eines von beiben Seiten unftatthaften Streits vermieben bleiben follen. Aber es ift lange bis babin; junachst entwickelt sich in bem Rinbe ftatt eines echten Willens, ber fich zu entichließen fabig ware, nur noch ein wilber Ungeftum, ber hierhin und borthin treibt, ber ein Pringip ber Unordnung ift, bie Ginrichtungen ber Ermach= fenen verlett, und die fünftige Berfon bes Kindes felbst in manigfaltige Befahr fest. Diefer Ungeftum muß nnterworfen werben ober bie Unordnung würde ben Erhaltern bes Kindes als ihre Schuld zuzurechnen sein. Unterwerfung geschieht burch Gewalt; und die Gewalt muß gerade ftart genug fein, und fich oft genug wiederholen, um voll= ftanbig zu gelingen, ehe fich Spuren eines echten Willens beim Rinde zeigen. Go forbern es bie Grunbfate ber prattifchen Philosophie.

Aber die Reime bieses blinden Ungestums, die roben Begehrungen, bleiben in dem Kinde; ja fie vermehren und verstärken fich mit den Jahren. Damit sie nicht dem Willen, der sich in ihrer Mitte erhebt, eine widergefellige Richtung geben, ist es fortdauernd nötsig, sie unter

einem ftete fühlbaren Drud zu erhalten 21).

Der Erwachsene und zur Bernunft Gebildete übernimmt es mit der Zeit selbst, sich zu regieren. Es giebt aber auch Menschen, die nie so weit kommen; diese hält die Gesellschaft unter beständiger Kuratel; sie bezeichnet sie zum Theil mit den Namen der Blöbsinnigen und Berschwender. Es giebt auch deren, die wirklich einen widergeselligen Willen in sich ausbilden; mit ihnen ist die Gesellschaft im unvermeidlichen Streit; und sie pflegen dem, was gegen sie billig ist, am Ende zu unterliegen. Aber der Streit ist ein sittliches Uebel für die Gesellschaft selbst; welchem vorzubauen, die Kinderregierung eine ist unter mehreren nothwendigen Borkehrungen.

Man sieht, daß der Zwed der Kinderregierung manigfaltig ist: theils Bermeidung des Schadens; für andre und für das Kind selbst, sowohl jest als kunftig; theils Bermeidung des Streits, als Misverhältniß an sich; theils enblich Bermeibung ber Kolliston, in welcher bie Gesellschaft zum Streit, ohne vollkommen befugt zu sein, sich genöthigt finden würde.

Aber alles tommt barin zusammen, bag biese Regierung keinen Zwed im Gemuth bes Kindes zu erreichen hat, sondern daß ste nur Ordnung schaffen will 22). Indessen wird bald hervorgehen, daß ihr die Rultur ber kindlichen Seele bennoch gar nicht gleichziltig fein kann.

#### II.

#### Magregeln ber Rinberregierung.

Die erste Maßreget aller Regierung ist Drohung. Und alle Regierung stößt babei an zwei Klippen: theils giebt es frästige Naturen, Die alle Drohung verachten, und alles wagen, um alles wollen zu können; theils giebt es noch weit mehrere, Die zu schwach sind, um sich die Orohung einzuprägen, und bei benen von der Bezierde die Furcht selbst durchlöchert wird. Diese doppelte Ungewißheit des Erfolgs läßt sich nicht wegräumen.

Die selfnen Fälle, in benen die Rinderregierung an die erste Klippe stöft, sind wahrlich nicht zu beklagen, so lange es noch nicht zu spät ift, so treffliche Gelegenheiten für die eigentliche Erziehung zu benutzen. Aber die Schwachheit und Bergeßlichkeit bes kindlichen Leichtstuns macht das bloße Drohen in einem so hohen Grade unzuverlässig, daß man längst die Anflicht als das Mittel angesehen hat, dessen die Regierung der Kinder weniger als jede andre Art von Regierung entbehren könne 23).

Raum darf ich es wagen, über die Aufsicht meine Meinung offen zu sagen. Ich will sie wenigstens nicht weitläuftig und nicht dringend darstellen; sonft möchten Eltern und Erzieher diesem Buche im Ernst eine hinreichende Wichtigkeit beilegen, um schaden zu können. — Biele leicht bin ich so unglücklich gewesen, gar zu viele Beispiele der Wirkung zu erfahren, welche auf öffentlichen Instituten aus der strengen Bistation entsteht; und vielleicht hänge ich, in Rücksicht auf Sicherung des Lebens und der gesunden Glieder, zu sehr an dem Gedanken: daß Knaden und Jünglinge gewagt werden müssen, um Männer zu werden. Es sei also genug, nur ganz turz zu erinnern: daß genaue und stetige Aufsicht für den Aufseher und für den Beodachteten gleich lästig ist, und daher von beiden mit aller List pflegt umzangen und bei jeder Gelegenheit abgeworfen zu werden; daß in dem Maße, wie sie mehr geleistet wird, das Bedürfniß derselben wächst, und daße, wie sie mehr geleistet wird, das Bedürfniß derselben wächst, und daße, wie sie mehr gesteinder abhält, ihrer selbst inne zu werden, sich zu versuchen, und taussend Dinge kennen zu lernen, die nie in ein pädagogisches System gebracht, sondern nur durch eignes Aufspüren gefunden werden können; endlich, daß aus allen diesen Gründen der Charakter, welchen einzig das Handeln aus eignem Willen beildet, entweder schwach bleiben oder

verschroben werben wird, je nachtem ber Beobachtete minber ober mehr Auswege fanb 24). Dies pagt auf lange fortgefette Aufficht; es pagt wenig auf die früheften Jahre; und eben fo wenig auf furgere Berioben befonderer Befahr, welche allerbinge Aufficht gur ftrengften Pflicht machen konnen. Für folde Falle, Die ale Ausnahmen zu betrachten finb, muß man bie gewiffenhafteften und unermutetften Beobachter mablen, - nicht echte Erzieher, bie man bier um fo mehr migbrauchen murbe, je weniger zu vermuthen ift, bag für fie biefe falle Belegenheiten fein konnten, ihre Runft zu üben. Will man aber Aufficht als Regel: fo forbere man von benen, bie unter foldem Drud beranwuchsen, teine Bewandtheit, teine Erfindungstraft, tein muthiges Bagen, tein zuverfichtliches Auftreten; man erwarte Menfchen, benen immer nur einerlei Temperatur eigen, einerlei gleichgiltiges Wechfeln vorgefcriebener Befchäfte recht und lieb ift; bie fich allem entziehen, was boch und felten, allem hingeben, was gemein und bequem ift. -Die mir hierin Beifall geben, mogen fich nur buten, ju glauben, fie batten Anfpruch, große Charaftere ju gieben, barum, weil fie ihre Rinber ohne Aufficht und - ohne Bilbung wild berumlaufen laffen! -Erziehung ift ein großes Banges unabläffiger Arbeit, bas von einem Enbe bis jum andern punttlich burchmeffen fein will; es hilft nichts, bloß einige Fehler zu vermeiben! -

Bielleicht nähere ich mich wieder ben übrigen Babagogen, indem ich zu ben hilfen fortgebe, welche die Regierung ber Kinder sich in ihren eigenen Gemuthern bereiten muß: — Autorität nämlich

und Liebe.

Der Autorität beugt fich ber Beift; fie hemmt feine eigenthumliche Bewegung; und fo tann fie trefflich bienen, einen werbenben Willen, ter verkehrt fein wurde, ju erftiden. Sie ift am unentbehrlichften bei ben lebenbigften Raturen; benn biefe versuchen bas Schlechte mit bem Guten: und fie verfolgen bas Gute, wenn fie fich im Schlechten nicht verlieren. - Aber erworben wird bie Autorität nur burch Ueberlegenbeit bes Beiftes; und biefe läßt fich bekanntlich nicht auf Borfdriften reduziren; fie muß für fich, ohne alle Rudficht auf Erziehung, baftebu. Ein tonsequentes und weitgreifenbes Sandeln muß offenbar von ftatten geben, auf eignem, geradem Wege, achtfam auf bie Umftante, unbefummert um bie Bunft ober Ungunft eines fcmachern Billens. Tritt ber unvorsichtige Rnabe aus Robeit in bie gezogenen Rreife, fo muß er fühlen, mas er verberben konnte; tame ihm ber Muthmille, verberben an wollen, fo muß bie Abficht, fo fern fie That murbe ober werben tonnte, reichlich beftraft, aber bie Beachtung bes bofen Willens, famt ber Beleidigung, die barin liegt, verschmäht werben. Das Uebelwollen, bas die Regierung ber Rinber fo wenig als die bes Staats beftrafen tann, burch bie tiefe Digbilligung zu verwunden, bie ihm gebührt: bies ift foon Sade ber Erziehung, Die hier erft anfangen fann, nachbem bie Regierung fertig ift. — Erworbene Autorität zu gebrauchen, erforbert Rüdsichten jenseits ber Regierung, auf die eigentliche Erziehung; benn so gar nichts auch die Geistesbildung unmittelbar durch das passive Besolgen der Autorität gewinnt: so wichtig ist die daher rührende Umsgrenzung oder Erweiterung des Gedankentreises, in welchem der Zögling sich späterhin freier umherbewegt und selbständig anbaut 25).

Liebe beruht auf bem Einklange ber Empfindungen, und auf Gewöhnung. Darans erhellt sogleich, wie schwer es einem Fremden werden muß, sie zu erwerben. Der erwirdt sie gewiß nicht, der sich absondert, viel im hohen Tone spricht, und sich mit kleinlich abgemessenem Anstande bewegt. Aber auch der erwirdt sie nicht, der sich gemein macht, und, wo er gefällig, aber zugleich überlegen sein sollte, nach eignem Genusse hascht, indem er an dem Genuß der Kinder theilnimmt. Der Einklang der Empfindungen, den die Liebe fordert, kann auf zweierlei Weise entstehen: der Erzieher geht ein in die Empfindungen des Zöglings, und schließt sich, mit aller Feinheit, ohne davon zu reden, denselben an; oder er sorgt, daß er selbst auf gewisse Weise der Mitempsindung des Zöglings erreichbar werde, welches schwerer ist, aber dennoch mit dem vorigen verbunden werden muß, weil nur dann der Zögling eigne Kraft in das Verhältniß legen kann, wenn es ihm möglich ist, sich auf irgend eine Art mit dem Erzieher zu thun zu machen 26).

Aber die Liebe des Knaben ist vergänglich und flüchtig, wenn nicht hinreichende Gewöhnung hinzukommt. Längere Zeit, warme Sorgfalt, Alleinsein mit dem Einzelnen, dies giebt dem Berhältniß Stärke. — Wie sehr die Liebe, wenn sie einmal gewonnen ist, das Regieren er-leichtert, braucht nicht erst gesagt zu werden; aber sie ist der eigentlichen Erziehung so wichtig — indem sie dem Zögling die Geistesrichtung bes Erziehers mittheilt — daß diesenigen dem größten Tadel unterliegen, die sich ihrer zu den selbstgefälligen Proben von Gewalt über die Kinder so gern und so verderblich bedienen! —

Die Autorität ist am natürlichsten beim Bater; benn bei ihm, bem alles folgt, an ben sich alles wendet, von bem die Einrichtung ber Hausgeschäfte bestimmt und verrückt, oder vielmehr dem sie von der Mutter gleichsam entgegengebogen wird, springt am sichtbarsten die Ueberlegenheit des Geistes hervor, der es zugestanden ist, mit wenigen Worten der Misbilligung oder des Beifalls niederzuschlagen oder zu erfreuen.

Die Liebe ist am natürlichsten bei ber Mutter; bei ihr, die unter Aufopferungen aller Art die Bedürfnisse bes Kindes, wie sonst niemand, erforscht und verstehen lernt; die zwischen sich und dem Kinde viel früher eine Sprache bereitet und bildet, als irgend ein andrer zu dem Kleinen die Wege der Mittheilung findet; die, von der Zartheit des Geschlechts begünstigt, so leicht den Ton der Einstimmung in die Gestühle ihres Kindes zu treffen weiß, dessen sanfte Gewalt, nie gemißsbraucht, auch nie seine Wirtung versehlen wird.

Sind nun Autorität und Liebe Die besten Mittel, ben Effett Der früheften Unterwerfung bes Rinbes fo weit aufrecht zu erhalten, als es ber fernern Regierung bedarf: fo mochte wohl folgen, daß biefe Regierung am beften in beren Banben bleibe, benen fie von Ratur anvertraut marb; ba hingegen eigentliche Erziehung, hauptfächlich Bilbung bes Bebantentreifes, wohl nur von folden Berfonen wird ausgeben tonnen, beren besondre Uebungen es mit fich bringen, Die Beite bes menfchlichen Gebankenfelbes nach allen Richtungen zu burchwandern; und, mas in bemfelben bober und mas tiefer liege, mas fteiler und mas flacher fei, mit möglichft genauem Mage zu unterscheiben. Beil aber Autorität und Liebe mittelbar fo viel über bie Erziehung vermögen: fo barf ber Bedantenbilbner fein Geschäft, ju welchem ihm ohnehin nur bas Butrauen eine immer begrenzte Erlaubnig geben tounte, nicht ftill für fich und mit Ausschließung ber Eltern treiben ju wollen ben Stola begen; er wurde baburch Rrafte in ihrer Birtfamteit ftoren, beren Erfat ihm nicht leicht fein kann.

Soll aber ja bie Regierung ber Rinber andern Berfonen, als ben Eltern, übertragen werben, fo tommt es barauf an, fie fo leicht eingurichten als möglich. Diefes nun hangt ab von bem Berhaltnif ber findlichen Beweglichteit zu bem Spielraum, ben fie findet. In Städten tonnen die Rinder vielen Menichen viel verberben: bier muffen fie in engen Schranten gehütet werben; und bas fo viel mehr, weil die Beweglichkeit burch das Beispiel, mas fo viele Rinder einander gegenfeitig geben, febr gereizt und erhöht wird. Nirgenbe ift baber bie Regierung schwerer, als bei Instituten in Städten, - bie man gwar Erziehungeinstitute neunt, aber ichmerlich mit vielem Rechte, benn wo schon die Regierung so mühsam ift, mas wird ba aus ber Er= giehung? Auf bem Lanbe hingegen tonnten Institute ben Bortheil bes weiten Spielraums benuten, wenn nur auch ba nicht bie Berantwortlichfeit fur fo viele oft ju angstlichen Magregeln riethe, bie, um ungewiffe Uebel zu verhüten, ben gemiffesten und allgemeinsten Schaben anrichten. — Mit bem größten Rechte aber haben die Erzieher langft barauf gefonnen, ben Rinbern eine Menge angenehmer und unichablicher Beschäftigungen barzubieten, um baburch bie Unruhe abauleiten, welche einzubämmen zu fcwer ift. Es ift barüber fo vieles gefagt, baf ich füglich bavon schweigen kann 27). — Wo die Umgebung so beschaffen ift, baß die kindliche Beweglichkeit von felbst die Gleife bes Rützlichen finbet, und fich barin erschöpft, ba geht bie Regierung am besten.

#### III.

#### Regierung, gehoben burch Erziehung.

Drohung, in Nothfällen burch Zwang bewährt, Aufsicht bie im allgemeinen weiß, was ben Kinbern begegnen könnte, — Autorität und Liebe, verbunden: — biese Kräfte werden ziemlich leicht bis auf

einen gewissen Grad sich ber Kinder versichern; aber je höher die Saite schon gespannt ist, besto mehr Kraft braucht es verhältnismäßig, um sie noch vollends zum rechten Ton hinaufzutreiben. Den pünkt-lichen Gehorsam, der auf der Stelle und mit ganzer Willigkeit folgt, und welchen die Erzieher nicht ganz ohne Grund als ihren Triumph ansehen, — wer wollte diesen durch lauter einengende Maßregeln, vollends durch militärische Strenge, von den Kindern erpressen? Bernünftigerweise kann man ihn nur an ihren eignen Willen knüpsen; dieser aber ift nur als Resultat einer schon etwas vorgerückten, echten Er-

ziehung zu erwarten.

Angenommen, ber Bögling habe icon bas lebhafte Befühl von bem Bewinn, ben ibm die geistige Führung bringt, und von bem Berluft, ben er mit beren Entziehung, ja mit jeber Berminberung berfelben leiben wurde 28): bann fann man ibm vorftellen, man bedurfe, ale Bebingung bes Fortgangs ber Führung, eines burchaus festen Berhaltniffes, auf welches in allen Fällen zu rechnen fei; man beburfe es, augenblickliche Folgfamteit breift vorausseten zu tonnen, fobalb man Grunde habe, fie gu forbern. Bon eigentlich blindem Gehorfam ift hier gar nicht bie Rebe; er besteht mit teinem gefelligen Berhaltnig. Aber es giebt allenthalben Falle, wo nur Giner enticheiben fann, und wo bie Uebrigen ibm ohne Wiberrebe folgen muffen; fo boch, bag fie bei ber erften Duge Rechenschaft erhalten, warum fo und nicht anders entschieben fei; bag bemnach ber Befehl ihrer eignen kunftigen Rritit entgegengeht. geugung von ber Nothwendigfeit ber Subordination muß alfo einraumen, mas man sich felbst nicht berausnehmen wurde. Go auch in ber Erziehung. Der frembe Erzieher vollends tompromittirt fich gerabezu, wenn er eine Berricaft fich anzumagen icheint, Die nicht entweber von ber elterlichen abgeleitet, ober vom Böglinge felbst zugestanben ift.

#### IV.

Borblide auf die eigentliche Erziehung, gegenüber ber Regierung.

Auch die eigentliche Erziehung kennt etwas, das Zwang heißen kann; sie ist zwar niemals hart, aber oft sehr strenge. Ihr Aeußerstes ist das bloße Wort: ich will; welchem bald das bloße Wort: ich wünsche, ohne Zusat ausgesprochen, gleichbedeutend wird; so daß beide Ausdrücke große Diskretion im Gebrauch erfordern. Denn sie muthen dem Zöglinge etwas an, das nur Ausnahme sein kann; Resignation nämlich auf Mittheilung und gemeinschaftliches Durchdenken der Gründe. Dadurch bezeichnen sie eine seltne Wisstimmung des Erziehers, und außerordentliche Ursachen derselben, die aufgesucht sein wollen, um ausgeglichen zu werden.

Minder plöglich macht sich die Erziehung eben fo brudend burch bebarrliches Berlangen beffen, was febr ungern geschieht; burch bebarr-

liche Nichtachtung ber Wünsche bes Böglings. In biesem, wie in jenem Fall, erinnert sie stillschweigend, und, sollte es nöthig sein, laut, an den vorangegangenen Bertrag: unfer Berhältniß besteht und bleibt nur auf diese und diese Bedingungen. Das hat freilich keinen Sinn, wenn nicht der Erzieher sich wirklich eine gewisse freie Stellung

zu verschaffen mußte.

Heiran grenzt Entziehung ber gewohnten Zeichen von Gefälligteit und Beifall; welches wieder voraussetzt, daß in der Regel dem Zögling als Menschen alle Humanität, und vielleicht als liebenswürdigen Knaben alles verdiente liebevolle Anschließen entgegenkomme. Und hierin steckt die noch höhere Boraussetzung: man habe Sinn für alles, was Menschheit und Jugend Schönes und Anziehendes besitzen können. Der Melancholische, dem dieser Sinn stumpf wurde, meide lieber die Jugend; sie versteht nicht einmal, ihn mit gebührender Nachsicht zu betrachten. Nur wer viel empfangen, und eben darum viel wiedergeben kann, der kann auch viel entziehen, und durch solchen Druck Stimmung und Aufmerksamkeit des jugendlichen Gemüths nach seinem Gutsinden lenken.

Aber er wird fie nicht lenten, ohne ihr die Freiheit feiner eignen Stimmung größtentheils zu opfern! Mit ftetem, taltem Gleichmuth, wie wollte er boch in ben Anaben, ber für fich felbst im Mittagslichte ber Sorglosigkeit 29) und machsenber Körperkräfte wandelt, die feinen Schattirungen geiftiger Bewegungen bringen, ohne welche es feine rege Theilnahme, keinen lantern Geschmad, ja felbst keinen mahren Scharffinn, noch Beobachtungsgeift geben kann? Und bie wenigsten Naturen geben von felbst aus ber Flachheit heraus, welche bas ausmacht, was wir gemein nennen; bie wenigsten konnen ben Beift ber Unterfceibung, meldem es gutommt, ju bilben nach innen und nach außen, - anbers als mitgetheilt empfangen. Der Erzieher muß baber ben Rnaben auf = ftoren, indem er in ihm unterscheibet; er muß ihm fein Bilb zurudwerfen, begabt mit ber behnenben und ber bemmenben Rraft, welche ben in eigner Bilbung begriffenen Menschen treibt und brangt. Diefe Rraft, mober nahme er fie, als aus feiner eignen bewegten Geele? -Wie dem Erzieher wird, indem solche und andre Gesinnungen sich im Rnaben hervorthun, bies nachzuempfinden ift bas erfte Ausgehen aus ber Robeit, und die unmittelbarfte Wohlthat ber Erziehung. Aber es vor = quempfinden erforbert einen fcmerzhaften Bechfel ber eignen Befühle, ber bem reifen Manne nicht mehr ziemt, und nur bemjenigen angemeffen und natilrlich ift, welcher fich felbft noch in ber Beriobe bes Ringens nach Bilbung befindet. Daber ift bas Erziehen bie Sache junger Manner, in ben Jahren, wo die Reigbarteit gegen die eigne Rritit am bochften, und wo es in ber That eine treffliche Bilfe ift, in bem Blid auf ein früheres Alter bie unverfehrte Fulle menschlicher Fähigfeit vor fich zu haben, mit ber gangen Aufgabe, bas Dlögliche wirklich zu machen, und mit bem Anaben fich felbst zu erziehen, Reizbarteit tann nicht andere ale schwinden mit ber Zeit, sei es, weil

ihr Genüge geschah, ober weil bie hoffnung finkt und bie Geschäfte brangen. Mit ihr schwindet die Rraft und bie Reigung jum Erziehen.

Die Umstände entscheiden, ob viel oder wenig Sprache nöthig sei stür die Aeußerung der eignen Bewegung. Ein verschlossenes Gemüth, das niemals redend überslösse, ein unbehilfliches Organ ohne Tiefe und Höhe, ein Ausdruck ohne Manigfaltigkeit der Wendungen, unfähig, den Unwillen mit Würde und den Beisall mit froher Innigkeit auszufprechen: — würden den besten Willen im Stiche lassen und das seinste Gefühl in Berlegenheit setzen. Es giebt viel zu reden bei der Erziehung! und manches zu extemporiren, was zwar des künstlichen Schmuckes,

aber nicht gang ber Form entbehren fann.

Wie oft ist Nachbrud nöthig, ber frei sein muß von Harte! Bober nähme man ihn, als burch irgend eine überraschende Wendung? durch einen Ernst, ber fortschreitend sich vertieft und Besorgnis erregt, wo er enden werde? durch Maßregeln, die etwas bauen oder zerstören, was ein Andenken sein wird der getäuschten, wie der erfüllten Hoffnung? Die Bersönlichkeit tritt in sich zurück; sie reißt sich los wie aus einem Misverhältnis, das ihrer zu spotten schien. Oder sie tritt hervor; sie erhebt sich über das Kleinliche, worin es ihr zu enge wurde. Der Bögling sieht die zerrissenen Faden liezen; sinnt vorwärts und rückwärts, es schimmert ihm der rechte Grund oder das rechte Mittel, und wie er bereit ist, aufzusassen und herzustellen, eilt ihm der Erzieher entgegen, zerstreut das Dunkel, hilft das Zerrissene verlnüpsen, das Schwierige ebnen, das Wankende befestigen. — Diese Ausbrücke sind zu allgemein, zu sigürlich: — schafft Euch selbst Beispiele, sie zu erläutern 30).

Rur tein langes Schmollen! teine fünftliche Gravität! teine myftifche Berschloffenheit! — Und vor allem — teine geschminkte Freundlichteit! Das Gerade muß allen Bewegungen bleiben, wie manigfaltig

fie bie Richtung wechseln mögen.

Biele Erfahrungen wird ber Zögling an bem Erzieher machen muffen, ehe bie feine Lenksamteit hervorgeht, die aus bloger Renntniß und Schonung seines Gefühls entspringen foll. Bie sie aber fich zeigt, muß bas Betragen bes Erziehers stetiger, gleichförmiger werben; er barf nicht in ben Berbacht tommen, als könne mit ihm kein festes Berhältniß gelingen, als könne man nicht sicher an feinem Derzen ruben.

#### Zweites Kapitel.

#### Eigentliche Erziehung.

Die Kunft, ein kindliches Gemuth in feinem Frieden zu foren, — es an Zutrauen und Liebe zu binden, um es nach Gefallen zu bruden und zu reizen, und in ber Unruhe ber fpateen Jahre vor ber Beit umherzuwälzen, — bies ware bie haffenswürdigste aller böfen Rünfte: wenn sie nicht einen Zweck zu erreichen hatte, ber solchen Mitteln eben in beffen Augen zur Entschuldigung bienen könnte, von

welchem ber Borwurf zu befürchten ftunbe.

"Du wirst es einst verbanken!" spricht ber Erzieher zum weinenden Knaben; und in der That, nur diese Hoffnung entschuldigt die Thränen, die er ihm ausprest. — Er hüte sich, in zu großer Sicherheit zu starte Mittel zu oft zu brauchen! Nicht alles Gutmeinen wird verdankt, und es ist ein schlimmer Plat in der Klasse berer, welche mit verkehrtem Diensteiser da Wohlthaten aurechnen, wo der andre nur Uebel empfindet! — Daher die Warnung: nicht zu viel zu erziehen; — sich zu enthalten alles entbehrlichen Auswandes derzenigen Gewalt, durch welche man hin und her biegt, die Stimmung beherrscht und den Frohsinn stört. Gestört wird so zugleich die künftige heitre Erinnerung an die Kindheit, — und der heitere Dank, der allein wahrhaft dankt!

Wollen wir nun lieber gar nicht erziehen? uns aufs Regieren besichränken; und auch dieses Geschäft auf das Nothwendigste zusammenziehen? — Wenn jedermann aufrichtig sein will, so werden viele Stimmen dastir sein. Man wird uns das gepriesene England auch hier wieder preisen, und, ist man erst ins Preisen hineingerathen, so wird man selbst den Mangel an Regierung zu entschuldigen wissen, der so manigsaltige Lizenzen den jungen Derren von Stande auf der gläcklichen Insel gestattet. — Lassen wir allen Dispüt! Es fragt sich ja für uns bloß: können wir Zwecke des künftigen Mannes voraus wissen, welche frühzeitig statt seiner ergrissen und in ihm selber verfolgt zu haben, er uns einst dauken wird? Alsbann brauchts keiner weitern Gründe; wir lieben die Kinder, und lieben in ihnen den Menschen; — die Liebe liebt die Bedenklichkeiten nicht; so wenig als sie auf kategorische Imperative wartet 80).

I.

### Ift ber Zwed ber Erziehung einfach ober vielfach?

Das Streben nach wissenschaftlicher Einheit verführt oftmals die Denker, bas künstlich in einander brängen und aus einander beduziren zu wollen, was seiner Ratur nach als Bieles neben einander steht. Ift man doch sogar zu dem Fehler hingerissen worden, aus der Einheit des Wissens Einheit der Dinge zu machen und diese mit jener — zu postuliren! — Solche Mißgriffe berühren die Pädagogist nicht: desto stärler macht sich aber das Bedürfniß fühlbar, das Ganze eines so unermestlich vieltheilichten, und doch in allen seinen Theilen innigst verbundenen Geschäfts, wie die Erziehung es ist, in einen Gedanken sassen zu können, aus welchem Einheit des Plans und konzentrirte Kraft hervorgehe. — Sieht man also auf das Resultat, was die pädagogische Forschung ergeben muß, um volltommen brauchdar zu sein: so wird

man getrieben, für bie Ginheit, beren bas Refultat nicht entbebren fann, auch Einheit bes Prinzips, aus welchem es erwartet wirb, zu forbern und vorauszusepen. Alsbann tommt es auf zweierlei an; 31) erftlich ob man, wenn ja ein foldes Bringip ftatt fanbe, bie Methobe tennt, auf Einen Begriff eine Wiffenschaft ju bauen? - Zweitens, ob bas Pringip, welches fich etwa barbietet, wirklich bie gange Wiffenschaft ergiebt? Drittens, ob biefe Ronftruttion ber Wiffenschaft, und biefe Anficht, welche fie giebt, die einzige fei, ober ob es noch andre, wenn gleich minder zwedmäßige, bennoch auch natürliche gebe, bie man alfo nicht gang ausschließen tonne? — Ich habe in einer Abhandlung, welche ber ameiten Auflage meines ABC ber Anschauung angehängt ift, ben boch ften Zwed ter Erziehung, Moralität, nach ber Methobe behandelt, Die bier nothig ichien. Ich muß in aller Rudficht fehr bitten, ben Auffat, ja bie gange Schrift mit ber gegenwärtigen genau zu vergleichen; wenigftens muß ich vorausseten, daß es geschehe, um Wieberholungen vermeiben ju können. — Für bie richtige Auffaffung jener Abhandlung wird es vor allem barauf antommen, ob man bemerte, wie fich bie fittliche Bilbung auf bie übrigen Theile ber Bilbung beziehe, b. h. wie fie biefelben ale Bedingungen vorausfete, unter benen allein fie mit Sicherheit hervorgebracht werben könne? Unverblenbete werben hoffentlich leicht erkennen, daß bas Problem ber fittlichen Erziehung nicht ein abtrennbares Stud ift von bem ber gangen Erziehung, fonbern bag es mit ben übrigen Erziehungeforgen in einem nothwendigen, weit umbergreifenben Bufammenhange ftebe. Aber bie Abhandlung felbft tann zeigen, wie biefer Bufammenhang boch nicht genau alle Theile ber Erziehung in bem Dage trifft, bag wir biefe Theile nur fo fern fle in biefem Busammenhange fteben, ju pflegen Urfache batten. mehr brangen fich anbre Unfichten, von bem unmittelbaren Werthe einer allgemeinen Bilbung, berbei, welche aufzuopfern wir nicht befugt find 32). Demnach ift, meiner Ueberzengung nach, bie Betrachtungsart, welche bas Sittliche an bie Spipe ftellt, allerbings bie hauptanficht ber Ergiebung, aber nicht bie einzige und umfaffenbe. Es tommt bingu, bag bie Untersuchung, welche in jener Abhandlung angefangen ift, sollte fie burchgeführt werben, ihren Weg gerabe mitten burch ein vollstänbiges Spftem ber Bhilosophie nehmen mufte. Run aber bat bie Erziehung nicht Zeit zu feiern, bis - irgend einmal - bie philosophischen Untersuchungen im Reinen fein werben. Bielmehr ift ber Babagogit au wünschen, bag fie fo unabhängig ale möglich von philosophischen Zweifeln erhalten werbe. Ans allen biefen Grunden nehme ich bier einen Beg, ber für bie Lefer leichter und weniger verirrlich, für bie Biffenschaft mehr alle Buntte unmittelbar berührenb, für bas lette Durchbeuten und Bufammenfaffen bes Bangen aber in fo fern nicht vortheilhaft ift, bag immer von gespaltenen Rudfichten etwas übrig bleibt, und an ber volltommenften Bereinigung bes Manigfaltigen etwas fehlt. Dies für biejenigen, welche ju richten, - ober beffer, welche

felbst eine Babagogik aus eignen Mitteln zu erbauen sich berufen fühlen. —

Ans ber Natur ber Sache — fann sich unmöglich Einheit bes pädagogischen Zwecks ergeben; eben barum, weil alles von bem Einen Gebanken ausgehen muß: ber Erzieher vertritt ben fünftigen Mann beim Anaben; folglich, welche Zwecke ber Zögling kustig als Erwachsener sich seihet seinen wird, diese muß der Erzieher seinen Bemühungen jett seten; ihnen muß er die innere Leichtigkeit im voraus bereiten. Er darf die Thätigkeit des kunktigen Mannes nicht verkümmern: folglich sie nicht jett an einzelnen Punkten sestheften, und eben so wenig sie durch Zerstreuung schwächen. Er darf weder an der Intension, noch an der Ertension etwas verloren geben, das nachher von ihm wiederzgefordert werden könnte. Wie groß oder wie klein nun diese Schwierigskit sein möge, so viel ist klar: weil menschliches Streben vielsach ift, so müssen die Sorgen der Erziehung vielsach sein.

Damit aber ist nicht gesagt, daß nicht das Biele der Erziehung sich leicht einem oder wenigen formalen Hauptbegriffen unterordnen lasse"). Vielmehr sondert sich uns sogleich das Reich der künstigen Zwecke des Zöglings in die Provinz der bies möglichen Zwecke, die er vielleicht einmal ergreifen und in beliediger Ausdehnung versolgen möchte: — und in die, davon völlig abgetrennte Provinz der nothwendigen Zwecke, welche außer acht gelassen zu haben er sich nie verzeihen könnte; — mit einem Wort, der Zweck der Erziehung zerfällt nach den Zwecken der Willfür (nicht des Erziehers, noch des Knaben, sondern des künstigen Mannes,) und den Zwecken der Sittlichkeit. Diese beiden Hauptrubriken liegen einem jeden sogleich vor, der sich nur an die bekanntesten Grundaedanken der Sittenlehre erinnert.

#### II.

# Bielseitigkeit bes Interesse: — Charakterstärke ber Sittlichkeit.

1) Wie tann ber Erzieher fich bie bloß möglichen fünftigen Zwede

bes Böglinge im voraus zueignen?

Das Objektive biefer Zwecke, als Sache ber blogen Willtur, hat für ben Erzieher gar kein Interesse. Nur bas Wollen bes künftigen Mannes selbst, und folglich die Summe ber Ansprüche, die er in und mit diesem Wollen an sich selbst machen wird, — ist dem Erzieher Gegenstand seines Wohlwollens; und die Kraft, die ursprüngliche Lust, die Aktivität, wodurch jener seinen eignen Ansprüchen wird Zahlung zu leisten haben, ist für diesen — Gegenstand der Beurtheilung nach

<sup>\*)</sup> In wissenschaftlicher Rudficht muß ich hier wohl bemerken, daß Begriffe und Säge, benen man ein Manigfaltiges bloß unterordnen taun, ohne daß es mit strenger Nothwendigkeit sich aus ihnen ergabe, — mir nicht Prinzipien heißen.



ber Boet ber Bolltommenheit 83). Also schwebt uns hier nicht eine gewiffe Anzahl einzelner Zwecke, (Die wir überall nicht vorher wiffen können), sondern die Aktivität des heranwachsenden Menschen überhaupt vor, — das Quantum seiner innern, unmittelbaren Belebung und Regsamkeit. Je größer dies Quantum, — je voller, ansgedehnter, und in fich zusammenstimmender — besto vollkommner; und besto mehr

Sicherheit unferm Wohlwollen.

Mur barf bie Blume ihren Reld, nicht fprengen, - bie Gille nicht Schwäche werben burch ju weit fortgesette Berftreuung in Bielerlei. - Die menfchliche Gefellichaft bat langft Theilung ber Arbeit nothig gefunden, bamit jeber bas, mas er fertigt, recht machen konne. je eingeschränkter, je vertheilter bas Fertigen, besto vielfältiger bas Empfangen eines jeden Ginzelnen von allen Uebrigen. Da nun bie geiftige Empfänglichteit auf Geiftesverwandtichaft, und biefe auf ähnlichen Geiftesübungen beruht: fo verfteht fich, daß im höhern Reiche ber eigentlichen Menscheit die Arbeiten nicht bis zur gegenseitigen Un= funde vereinzelt werden burfen. Alle muffen Liebhaber für alles, jeder muß Birtuofe in Ginem Fache fein. Aber Die einzelne Birtuofitat ift Sache ber Willfür; hingegen bie manigfaltige Empfänglichkeit, welche nur aus manigfaltigen Anfangen bes eignen Strebens entsteben fann, ist Sache der Erziehung. Daher nennen wir als ersten Theil des paba= gogifden Zwede Bielfeitigfeit bes Intereffe, welche von ihrer Uebertreibung, ber Bielgeschäftigfeit, unterschieden werden muß. weil bie Wegenstante bes Wollens, bie einzelnen Richtungen felbft, uns, feine mehr als bie andre, intereffiren, fo feten wir, bamit nicht Schwäche neben ber Starte miffalle, noch bas Brabitat bingu: gleich-Daburch wirb ber Ginn bes gewöhnlichen fowebende Bielfeitiafeit. Ausbruds: harmonische Ausbildung aller Krafte, erreicht fein; bei welchem zu fragen mare, mas man fich bei einer Bielheit von Seelenfraften bente? und mas Barmonie verschiedenartiger Rrafte bedeuten folle?33) .

2) Wie foll ber Erzieher fich ben nothwendigen Zwed bes Bog-

linge zueignen?

Da die Sittlichkeit einzig und allein in dem eignen Wollen nach richtiger Einsicht ihren Sit hat, so versteht sich zuvörderst von selbst, die sittliche Erziehung habe nicht etwa eine gewisse Aeußerlichkeit der Handlungen, sondern die Einsicht samt dem ihr angemessenen Wollen im Gemuthe des Zöglings hervorzubringen.

Die metaphhischen Schwierigkeiten, welche an bem Hervorbringen haften, lasse ich bei Seite. Wer zu erziehen versteht, vergift sie; wer nicht barüber hinaus kann, ber bebarf, vor ber Pädagogik, einer Metaphhik, und ber Ausgang seiner Spekulationen wird ihm zeigen, ob Erziehung für ihn ein möglicher Gebanke sein barf ober nicht.

3ch blide ins Leben: und finde fehr viele, benen bie Sittlichkeit etwas Befchränkenbes, febr wenige, benen fie ein Bringip bes Lebens

felbft ift. Die meiften haben einen Charafter außer ber Gute, und einen Lebensplan nur für ihre Willfür; bas Gute thun fie gelegentlich. und fie vermeiben gern bas Schlechte, wenn bas Beffere gum nämlichen Moralifde Grundfate find ihnen langweilig, weil baraus für fie nichts folgt, als bie und ba eine Bemmung bes Bebantenfluffes: ja was gegen biefe hemmung anflößt, ift ihnen willtommen; ber junge Wilbfang hat ihre Theilnahme, wenn er mit einiger Rraft fehlt, und fie verzeihen im Grunde ihres Bergens alles, mas nicht lächerlich und nicht tudifch ift. In ihren Rang ben Bögling hineinzuführen wenn bas bie Aufgabe ber fittlichen Erziehung ift, fo haben wir leichte Arbeit: wir burfen nur bafur forgen, bag er ungenedt, unbeleibigt, im Gefühl feiner Rraft beranwachse, und gewiffe Bringipien von Chre betomme, bie fich leicht einprägen, weil fie von ber Ehre nicht als von einem mubfamen Erwerbe, fonbern ale von einem Befite reben, mit bem man von ber Natur begabt fei, und ber nur bei gemiffen Belegenbeiten nach tonventionellen Formeln muffe gehütet und geltend gemacht werben. — Aber wer steht une bafur, bag nicht ber fünftige Mann bas Gute felbft auffuchen, es jum Begenftand feines Willens, jum Biel feines Lebens, jum Richtmaß feiner Gelbfitritit machen werbe? Ber ichutt uns gegen bie Strenge, Die bann auf uns herübergleiten wird? Wie wenn er uns gur Rebe ftellte barüber, bag wir uns unterfingen, bem Bufall vorzugreifen, ber boch vielleicht! - beffere Belegenheiten ber innigen Beisteserhebung, und gewiß nicht bie Gin-bilbung, man fei erzogen, herbeigeführt hatte? — Man hat Beifpiele ber Art! Und es ift niemals ficher, fic jum Geschäftsführer eines an-bern aufzuwerfen, wenn man nicht Luft hat, Die Sache recht zu machen. Einem Manne vollende von ftreng fittlichen Begriffen gegenüber, möchte wohl niemand einer fo schweren Berurtheilung unterliegen, als wer fich einen Ginflug über ihn anmaßte, ber ihn batte fcblech ter machen konnen.

Also, daß die Ideen des Rechten und Guten, in aller ihrer Schärfe und Reinheit, die eigentlichen Gegenstände des Willens werden, daß ihnen gemäß sich der innerste, reelle Gehalt des Charakters, der tiefe Kern der Persönlichkeit bestimme, mit hintansehung aller andern Willkür — das und nichts minderes ist das Ziel der sittlichen Bilbung. Und wiewohl man mich nicht vollkommen versteht, wenn ich die Ideen des Rechten und Guten kurzweg nenne, so ist doch zu unserm heil die Sittenlehre endlich der Halbeiten entwöhnt, zu welchen sie sich, unter der Form der Genußlehre, früherhin zuweilen herabließ, — mein haupt-

gebante alfo ift im Rlaren.

#### III.

Individualität des Zöglings, als Inzidenzpunkt.

Der Erzieher ftrebt ins allgemeine; ber Bögling aber ift ein ein- zelner Menfc.

Ohne die Seele ans allerlei Kräften zu mischen, und ohne das Gehirn aus positiv behilflichen Organen 34), die dem Geiste wohl einen Theil seiner Arbeit abnehmen könnten, zu konstruiren, müssen wir die Erfahrungen, nach welchen das geistige Besen bei solcher und andrer Einkörperung solche und andre Schwierigkeiten, und, ihnen gegen= über, relative Leichtigkeiten in seinen Funktionen antrifft, — ge-

rabe fo groß fie find, unangefochten fteben laffen.

So fehr wir nun aufgeforbert find, bie Biegfamteit folder Anlagen burch Bersuche zu erproben, und teinesweges burch ben Refpett vor ihrer Uebermacht unfrer Trägheit bas Wort ju reben: fo feben wir boch voraus, immer werbe auch bie reinste, gelungenfte Darftellung ber Menscheit zugleich einen besondern Menschen zeigen; 35) ja wir fühlen fogar, die Individualität muffe hervortreten, damit nicht bas bloge Exemplar ber Gattung neben ber Gattung felbft fleinlich erfcheine und als gleichgiltig verschwinde; wir wiffen endlich, wie wohl es ben Menfchen thue, baf für verschiedne Beschäfte verschiedene fich bereiten und bestimmen. Much offenbart fich mitten unter ben Bemühungen bes Erziehers immer mehr bas Giane bes jungen Menschen; glucklich genug, wenn es benfelben nur nicht gerabe entgegenftrebt, ober auch mit schiefer Richtung bergestalt barauf trifft, bag irgend etwas Drittes, mas weber bem Bögling, noch bem Erzieher recht ift, baraus entfpringt! Das Lettre begegnet faft immer benen, welche überhaupt nicht mit Denfchen umzugeben, baber auch im Rnaben ben ichon vorhandenen Menichen nicht zu nehmen wiffen. -

Aus dem allen gebt für den Aweck der Erziehung eine negative Bestimmung hervor, bie eben fo wichtig, als fower ift zu beobachten; biese nämlich: die Individualität so unversehrt als möglich zu laffen. Dazu wird vorzüglich erforbert, daß ber Erzieher feine eignen Bufälligfeiten mohl unterfcheibe, und genau aufmerte auf bie Falle, mo er aubers wünscht, ber Bögling anders handelt, und fein wesentlicher Borgug auf einer ober ber andern Seite ift. hier muß fogleich ber eigne Bunfch weichen; es muß wo möglich fogar bie Aeugerung beefelben unterbrudt werben. Dogen unverständige Eltern nach ihrem Gefcmad ihre Sohne und Töchter auftuten, mogen fie auf bas ungehobelte Bolg allerlei Firnig auftragen, - ber in ben Jahren ber Gelbständigkeit gewaltsam wieder abgeriffen wird, freilich nicht ohne Schmerz und Schaben: - ber mahre Erzieher, wenn er nicht wehren tann, wird wenigstens nicht theilnehmen; ibn beschäftigt fein eigner Bau, zu welchem er in Rinberfeelen immer weiten, leeren Raum finbet. Er wirb fich huten, Geschäfte, bie teinen Dant verdienen tonnen, ju übernehmen; er läßt gern ber Individualität ben einzigen Ruhm unverkummert, beffen fie fabig ift, nämlich icharf gezeichnet und bis jum Auffallenben fenntlich zu fein; er sucht für fich eine Ehre barin, bag man an bem Manne, ber feiner Billfur unterworfen mar, bas reine Geprage ber Berfon, ber Familie, ber Geburt und ber Nation unverwischt erblide.

#### IV.

Ueber bas Bedürfniß, die zuvor unterschiedenen Zwede zu vereinigen.

Aus Einem Punkte konnten wir unfre padagogische Absicht uns nicht entwickeln, ohne ben manigfaltigen Aufforderungen, die in der Sache liegen, das Auge zu verschließen: in Einen Punkt zurücksühren müssen wir denn wenigstens, was Zwed eines einzigen Plans sein soll. Denn wo sollte sonst unfre Arbeit anfangen? wo enden? wohin sich retten vor den in jedem Augenblid andringenden Forderungen der vielgespaltenen Rücksichten? Kann man mit Nachdenken erzogen haben, ohne vom tiefen Bedürfniß der Einheit des Zwecks jeden Tag ergriffen worden zu sein? Kann man zu erziehen gedenken, ohne zu erschrecken vor der Masse der vielsachen Sorgen und Aufgaben, die da bevorstehen?

Die Individualität, ift sie mit Bielseitigkeit verträglich? Kann man jene schonen, indem man diese ausbildet? Das Individuum ist höderig; die Bielseitigkeit ist eben, glatt, rund, denn sie sollte nach unfrer Forderung gleichschwebend gebildet werden. Die Individualität ist bestimmt und begrenzt; das vielgestaltete Interesse strebt hinaus in alle Weiten; es muß sich hingeben, wo jene unbewegt bleiben oder zurücksohen würde; es muß wechselnd umhergehen, während jene in sich

ruhig liegt, um ein andermal heftig hervorzuspringen.

Wie steht die Individualität zum Charafter? Mit ihm scheint sie zusammenzufallen — ober ihn gerade auszuschließen. Denn am Charafter kennt man den Menschen; aber am sittlichen Charafter sollte man ihn kennen. Das minder sittliche Individuum nun ist nicht an der Sittlichkeit, hingegen an vielen andern individuellen Zügen kenntlich; und diese eben werden, so scheint es, seinen Charafter ausmachen.

Ja die allerschlimmste Schwierigkeit liegt zwischen ben beiden Hauptpartien bes pädagogischen Zwecks selbst. Wie wird doch die Bielseitigekeit sichs gefallen lassen, in die engen Schranken ber Sittlichkeit einzukriechen: und wie wird die ernste Einsachheit der sittlichen Demuth es aushalten, in die bunten Farben eines manigfaltigen Interesse gekleidet zu werden?

Sollte es ber Pädagogit je einfallen, sich zu beklagen, sie werde im Ganzen mit ziemlicher Mittelmäßigkeit durchdacht und betrieben: so mag sie sich nur an diejenigen halten, welche uns durch ihre Entwidelung ber Bestimmung des Menschen so wenig hilfe geleistet haben, um uns aus der leidigen Mitte zwischen jenen Rücksichten, die, wie es scheint, mit einander werden aktordiren muffen, herauszuwinden. Denn über tem hinaufschauen zu der hoheit unfrer Bestimmung wird gewöhnlich die Individualität und das irdisch-vielsache Interesse vergessen, bis es bald darauf jene vergessen macht; — und indem man die

Sittlichleit in ben Glauben an transszenbentale Kräfte einwiegt, stehen bie wirklichen Kräfte und Mittel ben Ungläubigen zu Gebote, bie bie Welt regieren. —

Was nun an ben Borarbeiten fehlt, auf einmal nachzuholen, wäre eine Aufgabe, an die wir hier nicht benten dürfen! Möge es nur gelingen, die Fragepunkte näher ins Auge zu rücken. — Natürlich ist es unser Hauptgeschäft, die einzelnen Hauptbegriffe, nämlich Bielseitigkeit, Interesse, Charakter, Sittlichkeit, mit aller Sorgfalt zu zergliedern, da wir ja auf sie alle Bemühungen, die wir uns vorsetzen, zu richten haben. Während der Zergliederung möchten sich denn vielleicht die Berhältnisse des einen zum andern von selbst zurechtsetzen. Was aber die Individualität anlangt, so ist sie offenbar ein psychologisches Phänomen; die Betrachtung derselben müßte also der oben erwähnten zweiten Hälfte der Pädagogik anheim fallen, die auf theoretische Begriffe, wie die gegenwärtige auf praktische, zu bauen haben würde.

Ganz können wir boch aber hier die Individualität nicht bei Seite legen; wir würden sonst von ihr eine beständig störende Reminiszenz übrig behalten; wir würden gehindert sein, uns tem Durchdenken der Daupttheile des pädagogischen Zweds mit gutem Zutrauen hinzugeben. Darum müssen einige Schritte zur Ausgleichung der Individualität mit Charafter und Bielseitigkeit hier gleich geschen; alsdann kann man die gemachten Bestimmungen und Berknüpfungen in Gedanken zu den folgenden Büchern mit herübernehmen, und sich serner üben, die Gegenstänte der Erziehung von allen Seiten in Betracht zu ziehen, ohne eins iber dem andern zu verlieren. Die eigne Uebung aber können bloße Lehrsätze niemals vertreten.

#### V.

## Individualität und Charakter.

Jedes Ding ist burch seine Individualität unterschieben von ben andern ter gleichen Art. Die unterschiebenden Merkmale nennt man oft individuelle Charaktere; und so wirft der Sprachgebrauch die beiden Worte unter einander, die wir gegenseitig zu bestimmen wünschten. Aber man fühlt sogleich, daß das Wort Charakter in einer andern, als in jener Bedentung gebraucht werde, sobald von Charakteren im Schauspiel, oder auch von der Charakterlosigkeit der Kinder geredet wird. Bloße Individualitäten machen ein schlechtes Drama; und Kinder haben sehr kenntliche Individualitäten, ohne noch Charakter zu besstigen. Was Kindern fehlt, was dramatische Bersonen zeigen müssen, was überhaupt am Menschen als vernünstigem Wesen charakterfähig ist: das ist der Wille; und zwar der Wille im strengen Sinn, welcher von den Anwandlungen der Laune und des Berlangens

weit verschieben ift, - benn biefe find nicht entschloffen, ber Bille aber

ift es. Die Art ber Entschloffenheit ift ber Charafter.

Wollen, sich entschließen, dies geht im Bewußtsein vor. Die Inbividualität aber ist unbewußt. Sie ist die bunkle Wurzel, aus welcher unfre psychologische Ahndung bassenige glaubt hervorsprießen zu sehen, was immer nach den Umständen anders und anders im Menschen hervortritt. Der Psycholog schreibt ihr am Ende auch den Charakter selbst zu, mährend der transszendentale Freiheitslehrer, der nur Augen hat für die Aeußerungen des schon gebildeten Charakters, das Intelligible vom Naturwesen durch eine unendliche Kluft scheidet 93).

Der Charafter äußert sich nämlich gegen die Individualität fast unvermeidlich durch Rampf. Denn er ist einfach und beharrlich; fie aber sendet aus ihrer Tiefe immer andre und neue Ginfälle und Begehrungen hervor; ja wenn auch ihre Attivität bestegt ift, so schwächt fie noch die Bollziehung der Entschliffe durch ihre manigfaltige Baffi-

vität und Reigbarteit.

Den Rampf tennen nicht bloß die stitlichen Charaktere, es kennt ihn jeder Charakter. Denn jeder sucht Konsequenz in seiner Art. Siegend über die bessern Erscheinungen der Individualität, vollendet sich der Ehrzeizige, der Egoist; im Sieg über sich selbst vollendet sich der Held des Lasters wie der Held der Tugend. Im komischen Gegensatsstehen daneben die Schwächlinge, die, um auch eine Theorie und eine Konsequenz zu haben, ihrer Theorie den Grundsatz geben: nicht zu kämpfen, sondern sich gehen zu lassen. — Freilich ist es ein lästiger, wunderlicher Kampf aus dem Hellen ins Dunkle, aus dem Bewustssein ins Unbewußte. Es ist wenigstens besser, ihn besonnen, als hartenäckig zu sühren.

#### VL.

## Individualität und Bielfeitigkeit.

Batten wir vorher zu icheiben, mas in einander zu fallen ichien:

fo haben mir hier zu fchlichten, mas fich aufheben will. -

Der Bielseitige hat tein Geschlecht, keinen Stand, kein Zeitalter! Mit schwebendem Sinn, mit allgegenwärtiger Empfindung, paßt
er zu Männern, Mädchen, Kindern, Frauen; er ist, wie Ihr wollt, Höfling und Bürger, er ist zu Hause in Athen und in London, in
Paris und in Sparta. Aristophanes und Plato sind seine Freunde,
aber keiner von beiden besitzt ihn. Die Intoleranz allein ist ihm Berbrechen. Er merkt auf das Bunte, denkt das Höchste, liebt das Schönste,
belacht das Berzerrte, und übt sich in jedem. Neu ist ihm nichts, frisch
bleibt ihm alles. Gewohnheit, Vorurtheil, Etel und Schlafsheit berühren
ihn nie. — Erweckt den Alcidiades, führt ihn umher durch Europa,
Ihr werdet den Vielseitigen sehen. — In diesem einen Menschen, dem
einzigen, so viel wir wissen, war die Individualität vielseitig. In biesem Sinne vielseitig ist ber charaftervolle Mensch nicht; — weil er nicht will. Er will nicht ber Kanal sein für alle Empfinbungen, bie ber Moment schickt, noch ber Freund für alle, die sich an
ihn hängen, noch ber Baum, worauf die Früchte aller Launen wachsen. Er verschmäht es, der Mittelpunkt der Widersprüche zu sein; Indisferenz
und Streit sind ihm eins so verhaßt als das andre. Er hält an Innigkeit und Ernst.

Des Alcibiades Bielseitigkeit also mag sich einmal oder vielmal zur Individualität schiden, dem Erzieher, der sich der Charakterbildung nicht entschlagen kann, ist das ganz gleichgiltig. Tiefer unten wird sich der Begriff der Bielseitigkeit, als Eigenschaft der Person, ohnedas in Begriffe auslösen, die zu jenem Gemälde nicht recht paffen möchten.

Aber ber Individualität, die zuweilen vornehm thut, und Ansprüche macht bloß darum, weil sie Individualität ift, — dieser stellen wir das Bild ber Bielseitigkeit entgegen, mit beren Ansprüchen sie die ihrigen

vergleichen mag.

Wir geben also zu, daß die Individualität mit Bielseitigkeit im Streit sein könne; wir besinnen und recht wohl, ihr selbst im Namen der lettern den Krieg erklärt zu haben, wenn sie gleichschwebend vielsseitiges Interesse nicht gestatten wolle. Indem wir aber auf Bielsgeschäftigkeit sozleich Berzicht gethan haben, bleibt der Individualität großer Raum übrig, sich geschäftig zu erweisen, — sich den Beruf zu wählen, — und überdem tausend kleinen Gewohnheiten und Bequemslichkeiten nachzuhängen, welche, so lange sie nicht mehr gelten wollen als sie sind, auch der Empfänglichkeit und Mobilität des Gemüths wenig schaden werden. Daß der Erzieher nicht Forderungen machen solle, um welche sich die Zwecke der Erziehung nicht bekümmern, dies war es, was zuvor sestzeset wurde.

Es giebt viele Individualitäten; die Idee ber Bielseitigkeit ift nur eine; jene find fämtlich in ihr enthalten, wie der Theil im Ganzen. Und ber Theil kann am Ganzen gemeffen, — er kann auch zum Ganzen erweitert werden. Das foll hier burch die Erziehung

geichehen.

Nur benke man sich diese Erweiterung nicht so, wie wenn dem vorhandenen Theile andre Theile allmählich angesett würden. Dem Erzieher schwebt immer die ganze Bielseitigkeit vor, aber verkleinert und vergrößert. Seine Arbeit ist, das Quantum zu vermehren, ohne den Untrift, die Proportion, die Gestalt, — zu ändern. Allein diese Arzbeit, mit dem Individuum vorgenommen, ändert immer den Umrift vesselben; wie wenn an einem unregelmäßig edigen Körper aus einem gewissen Mittelpunkte allmählich eine Kugel hervorwüchse, die jedoch nie im Stande wäre, die äußersten Hervorragungen ganz zu umziehen. Die Hervorragungen, — das Starke der Individualität, — mögen bleiben, sosen sie eine Gestalt bekommen; es wird nicht schwer sein, mit

einer jeben, nachtem ber Geschmack gebilbet worben, eine gewisse eigenthümliche Schicklichkeit zu verbinten. Aber ter solibe Inhalt best gleichförmig nach allen Seiten erweiterten Interesse bestimmt ben Borrath an unmittelbarem geistigen Leben; bas, weil es nicht an Einem Faden hängt, auch nicht durch Ein Schicksal zum Fallen gebracht, sonvern durch Umstände nur gewendet werden kann. Und da nach den Umständen selbst ber sittliche Lebensplan sich richtet, so giebt vielseitige Bildung eine unschätzbare Leichtigkeit und Lust, überzugehen zu jeder neuen Art von Beschäftigung und Lebensweise, welche jedesmal die beste sein möchte. Je weiter die Individualität in die Vielseitigkeit verschmolzen ist, desto leichter wird der Charakter seine Herrschaft im Individual behaupten 36).

So haben wir vereinigt, was fich bis jest in ten Elementen tes

pabagogischen Zwede vereinigen läßt.

#### VII.

Borblid auf bie Magregeln der eigentlichen Erziehung.

Das Interesse geht aus von interessanten Gegenständen und Beschäftigungen. Durch ben Reichthum berselben entsteht das vielseitige Interesse. Ihn herbeizuschaffen und gehörig darzubringen, ist die Sache bes Unterrichts, welcher die Borarbeit, die von Erfahrung und Um = gang herrührt, fortsett und ergänzt.

Damit ber Charafter die sittliche Richtung nehme, muß die Individualität wie in einem flufsigen Elemente, das nach den Umftänden ihr widersteht oder sie begunstigt, meistens aber ihr nur kaum fühlbar ift, eingetaucht erhalten werden. Dies Element ist die Zucht; welche hauptfächlich der Willkur, zum Theil auch ber Einsicht sich wirksam beweist.

Bon ber Bucht ift icon oben bei Gelegenheit ber Regierung, vom Unterricht in ber Ginleitung manches gefagt worben. Sollte baraus noch nicht hinreichend hervorgeben, warum bem Unterricht bie erfte, ber Bucht die zweite Stelle im geordneten Durchbenken ber Erziehungs= makregeln gebühre: fo konnte bies hier nur von neuem bie Bitte veranlaffen, auf bas Berhältniß zwischen bem vielseitigen Intereffe und bem fittlichen Charafter im Berfolg ber Abhandlung genau zu achten. Die Sittlichkeit teine Burgeln in ber Bielfeitigkeit: bann freilich tann man füglich die Bucht unabhängig vom Unterricht betrachten; bann muß ber Erzieher unmittelbar bas Individuum fo faffen, fo reizen und brangen, bag fich bas Gute mit Rraft hebe, bas Schlimme fich fente und biege. Die Erzieher mogen fich fragen, ob eine fo fünftliche und fo nachbrudliche — bloge Bucht bisher als möglich erkannt ift? Wo nicht: fo haben fie alle Urfache zu vermuthen, man werbe erft bie Individualität burch bas erweiterte Intereffe verandern, und einer allgemeinen Form annahern muffen, ehe man baran benten burfe, fie fur Die allgemeingiltigen Sittengefene gefchmeibig gu finden; und man werde bas, was sich übernehmen lasse, bei früher verwahrlosten Subjekten, außer der Rücksicht auf die vorhandene Indivipualität, hauptsächlich nach ihrer Empfänglichkeit und Gelegenheit für die Aufnahme eines neuen und bessern Gedankenkreises abzumessen haben; so daß, wo diese Schätzung ein widriges Resultat geben sollte, weniger eine eigentliche Erziehung, als vielmehr eine wachsame und beständige Regierung erforderlich sei, die irgend einmal dem Staat oder andern wirksamen äußerlichen Berhältnissen müsse übertragen werden.

# 3meites Buch.

Vielseitigkeit des Interesse.

# Erftes Rapitel. Begriff der Vielseitigkeit.

Dem Worte Vielseitigkeit hat vielleicht ber Sprachgebrauch noch kein hinreichend scharfes Gepräge gegeben; und so könnte leicht ber Ber'dacht entstehen, als verstede sich dahinter ein schwankender Begriff, ber, wenn er gehörig bestimmt würde, wohl auch ein andres Zeichen finden möchte.

Iemand meinte ben Ausdruck zu verbessern, wenn er Allseitigsteit vorschlüge. In der That, wie viele Seiten hat die Bielseitigkeit? Ist sie ein Ganzes, — und so wurde sie vorhin, im Gegensay mit der Individualität, angesehen, — so werden alle Theile zum Ganzen gehören; und man wird nicht von einer blogen Menge der Theile reden mussen, gleich als stünde man in Verwunderung über die große Wenge befangen!

Es wird uns vielleicht in der Folge gelingen, alle Hauptseiten der Bielseitigkeit vollständig aufzuzählen. Wenn aber die Theilungsglieder nicht geradezu als aussillend einen Hauptbegriff, und um ihn auszufüllen, hervortreten; wenn wir darauf rechnen, dieselben nicht beisammen, sondern einzeln und in allerlei Kombinationen zerstreut im Gemüthe zu finden; — endlich, weil wir ursprünglich das manigfaltige Wollen nur als Reichthum des innern Lebens ohne bestimmte Zahl in ben pädagogischen Zweck aufgenommen haben (Buch I. Kap. 2., II.):

so ist Bielseitigkeit gerade dadurch ber bezeichnenbste Ausbruck, daß er uns warnt, irgend eins von dem vielen so, als ob zu ihm das Ue-brige nothwendig hinzugedacht werden müßte, dem ganzen Aggregate beizuzählen.

Biewohl nun die vielerlei Richtungen des Interesse eben so bunt auseinanderfahren sollen, als ihre Gegenstände uns bunt und manigfaltig erscheinen: so sollen sie doch fämtlich von Einem Punkte her sich verbreiten. Oder, die vielen Seiten sollen, wie verschiedne Flächen Eines Körpers, Seiten der nämlichen Person darstellen. In ihr müssen alle Interessen Einem Bewußtsein zugehören: diese Einheit dürfen wir nie verlieren.

Es ist leicht zu sehen, daß wir hier das Subjektive vom Objektiven der Bielseitigkeit unterschieden haben. Da wir zunächst den bloßen, formalen Begriff derselben entwickeln wollen, ohne Rücksicht auf die Materialien der vielseitigen Bildung: so haben wir im Objektiven noch weiter nichts zu unterscheiden. Hingegen das Subjektive giebt uns zu benken. Werden wir, um nicht einseitig zu sein, uns in den Flattersinn stürzen? — Ieden Augenblick ist der Flattersinnige ein andrer; wenigstens anders gefärbt, denn er für sich ist eigentlich gar nichts. Er, der sich den Eindrücken und Phantasien wegwarf, hat nie weder sich noch seine Gegenstände beseisen sie vielen Seiten sind nicht da, denn die Person sehlt, der en Seiten sie seine könnten 37).

Best ift bie Entwidelung vorbereitet.

## J.

# Bertiefung und Besinnung.

Wer jemals sich irgend einem Gegenstande menschlicher Runft mit Liebe hingab: ber weiß auch, was Vertiefung heißt. Denn welches Geschäft und welche Art bes Wissens ift so schlecht, welcher Gewinn auf bem Wege ber Bilbung läßt sich so ganz ohne Verweilung erhaschen, daß man nicht nöthig hätte, eine Zeitlang von allem andern die Gebanken abzuziehen, um sich hier einzusenken! — Wie jedem Gemälde seine Beleuchtung gehört, wie die Richter des Geschmacks für jedes Kunstwerk eine eigne Stimmung des Betrachtenden fordern — so gehört allem, was würdig ist, bemerkt, gedacht, empfunden zu werden, eine eigne Sorgfalt, um es richtig und ganz zu fassen, um sich hineinzuversetzen.

Das Individuum faßt richtig, was ihm gemäß ist; aber je mehr es sich dafür bilbete, besto gewisser verfälscht es durch seine habituelle Stimmung jeden andern Eindruck. Das soll der Bielseitige nicht. Ihm sind viele Bertiefungen angemuthet. Er soll jedes mit reinlicher Hand sand sassen, er soll jedem sich ganz geben. Denn nicht allerlei verworrene Spuren sollen ihm eingerigt sein, — das Gemüth soll nach

vielen Seiten beutlich aus einander treten.

Es fragt sich, wie babei die Persönlickleit gerettet werden könne? Persönlickleit beruht auf der Einheit des Bewußtseins; auf der Sammlung, auf der Besinnung. — Die Bertiefungen schließen einsander, — sie schließen eben dadurch die Besinnung aus, in welcher sie vereinigt sein mußten. — Gleichzeitig kann das, was wir fordern, nicht sein, es muß also auf einander folgen. Erst eine Bertiefung, dann eine andre, dann ihr Zusammentreffen in der Besinnung! — Wie viele zahllose Uebergänge dieser Art wird das Gemüth machen mussen, ehe die Person, im Besitz einer reichen Besinnung, und der höchsten Leichtigkeit der Rücklehr in jede Bertiefung, sich vielseitig nennen darf!

Aber es kommt noch barauf an, was die Bertiefungen ergeben werben, wenn sie zusammentreffen. Nimmermehr eine reine Besinnung — folglich keine wahre Bielseitigkeit, — wofern sie etwas Widersprechenbes zusammenbringen. Sie kommen alsbann entweber gar nicht zusammen, sie bleiben neben einander liegen, — und der Mensch ift zerstreut: ober sie reiben einander auf, qualen bas Gemuth burch Zweifel und unmögliche Wünsche, und die gute Natur mag sehen, ob

fie die Krankheit überwinden kann.

Auch wenn sie nichts widersprechendes enthalten (dergleichen boch die modische Rultur nicht wenig bereitet,) ist noch ein großer Unterschied, wie, und wie genau sie einander durchdringen. Je volltommner sie eins werden, desto mehr gewinnt die Berson. Bei schwacher Durchdringung wird der Bielseitige das, was man zuweilen mit einer übeln Nebenbedeutung einen Gelehrten nennt; so wie aus einer einzelnen Art von Bertiefung, bei schlecht besorgter Besinnung, der launenhafte Birtuose hervorgeht.

Uns ist nicht gestattet, im Namen ber Bielseitigkeit mehr als bie Nothwendigkeit ber Besinnung überhaupt zu entwickeln. Wie sie sie aus solchen und andern Bertiefungen sich jedesmal zusammensetzen werde: dies vorher zu miffen, wäre Sache ber Psicologie; es vorzuempfinben, ist das Wesentliche des padagogischen Takts, des höchsten Kleinobs

für die padagogische Runft 30).

Nur so viel bürsen wir hierbei bemerken: daß zwischen den Extremen konzentrirter Bertiefung und allumfassender Besinnung die gewöhnlichen Zustände des Bewußtseins liegen, welche, wie man will, als partielle Bertiefungen von einer Seite, als partielle Bestinungen von einer andern angesehen werden können. Da nun vollendete Bielseitigkeit unerreichdar ist, da man sich statt der höchstumfassenden mit irgend einer — vielleicht reichen, doch immer nur noch partiellen Besissung wird begnügen müssen; so würde gefragt werden können, welchen Umriß man ihr geben, welchen Theil man aus dem Ganzen vorzugsweise herausheben solle, — wenn hier nicht sogleich die Antwort bereit läge: es ist die Individualität, und der durch die Gelegenheit bestimmte Horizont des Individuams, der die ersten Bertiefungen schafft; und dadurch, wo nicht Mittelpunkte, doch Ansangspunkte der sortschreitenden Bildung

festsetzt, die man zwar nicht ängstlich respektiren, aber auch nicht so sehr vernachlässigen soll, daß die Gaben der Erziehung und die Gaben der Umstände nicht leicht in eins zusammensließen könnten. Der Unterricht knüpfe gern an das nächste an. Aber man erschrecke auch nicht, wenn das, was er daran knüpft, durch weite Räume und Zeiten von uns getrennt liegt. Die Gedanken reisen schnell, und der Besinnung liegt nur das weit entsernt, was durch viele Mittelbegriffe, oder durch viele Modifikationen der Sinnesart getrennt ist 144).

II.

Klarheit. System. Association. Methode.

Das Gemüth ist stets in Bewegung. Zuweilen ist die Bewegung sehr rasch, zuweilen kaum merklich. An ganzen Gruppen zugleich gegenwärtiger Borstellungen ändert sich eine Zeitlang vielleicht nur wenig; das Uebrige beharrt; in Rücksicht seiner ist das Gemüth in Ruhe. Die Art des Fortschritts selbst ist vom Geheimniß bedeckt. — Gleichwohl werden uns diese Borbetrachtungen einen Theilungsgrund verschaffen, dessen wir häusig bedürfen, um die zu allgemeinen Begriffe in die Sphäre der Anwendbarkeit herabzuziehen.

Die Bertiefungen follen wechfeln; fie follen in einander, und in bie Befinnung übergeben; Die Befinnung wiederum in neue Bertiefung.

Aber jede für sich ist ruhend.

Die ruhende Bertiefung, wenn sie nur reinlich ift und lauter, sieht das Einzelne klar. Denn alsbann nur ift sie lauter, wenn alles, was im Borstellen eine trübe Mischung macht, fern bleibt, — oder, durch die Sorge des Erziehers entmischt, mehrern und verschiedenen

Bertiefungen einzeln bargeboten wirb.

Der Fortschritt einer Bertifeung zur andern assoziert die Borftellungen. Mitten unter der Menge der Assoziationen schwebt die Phantasie; sie kostet jede Mischung, und verschmäht nichts als das Geschmacklose. Aber die ganze Masse ist geschmacklos, sobald alles in einsander fließen kann; und es kann es, wenn nicht die klaren Gegensätze des Einzelnen es verhüten.

Ruhende Bestinnung sieht bas Berhältniß ber Mehrern; sie sieht jedes Einzelne, als Glieb des Berhältnisses, an seinem rechten Ort. Die keiche Ordnung einer reichen Besinnung heißt System. Aber kein System, keine Ordnung, kein Berhältniß, ohne Klarheit des Einzelnen. Denn Berhältniß ist nicht in der Mischung; es besteht nur unter ge-

trenuten und wieder verbundenen Gliedern.

Der Fortschritt ber Besinnung ist Methobe. Sie durchläuft das Shstem; produzirt neue Glieder desselben, und macht über die Konsequenz in seiner Anwendung. — Biele brauchen das Wort, die von der

Sache nichts wissen. Das schwere Geschäft, zur Methobe zu bilben, erließe man, im Großen, wohl bem Erzieher; — wie unerläßlich es sei, bas eigne pabagogische Denken methobisch zu beherrschen, — wenn bas die gegenwärtige Schrift nicht fühlbar macht, so gewinnt sie nichts über ben Leser. —

Trübe Massen häuft im Gemüth bes Kindes ununterbrochen die Ersahrung. Bieles davon zersetzt sie allmählich wieder, durch das Kommen und Gehen der Gegenstände; und eine wohlthätige Leichtigkeit der Association bleibt übrig für das Zersetzte. Bieles aber erwartet den Erzieher, der eine lange Acheit besonders bei denen vorsindet, welche eine Reihe von Jahren ohne geistige Hise zubrachten. Die Gemüthselage ist bei solchen sehr träge gegen alles, was sie reizen sollte zum Wechsel. Der Mensch sieht im Neuen immer nur das Alte, wenn sede Aehnlichteit durch Reminiszenz die ganze, — die gleiche Masse wieder hervorschiebt.

Mangelhafte Affoziation findet fich gewöhnlich in den Kenntniffen, Die auf Schulen erlernt wurden. Denn entweder war nicht Kraft genug in dem Erlernten, um bis zur Phantaste vorzudringen; oder das Lernen hemmte gar den Umlauf der täglichen Phantasten, und der Geift

erstarrte in allen Theilen. -

System forbert niemand von der Erfahrung; billig auch nicht von solchen Wissenschaften, die bisher mehr irgend einen Plan, als ihr System selbst hatten. Aber der Bortrag einer Wissenschaft sei systematisch richtig: der Zuhörer gewinnt bennoch zunächst nur eine Reihe, die er lange im Affoziiren herumwälzen muß, ehe die vereinigende Befinnung ihm den Borzug der auserwählten Reihe fühlbar macht.

Wie viel weniger wird bas vorgetragene Spftem auf richtige Anwendung hoffen können! Methode ist für die meisten ein gelehrter Name; ihr Denken schwebt unsicher zwischen Abstraktion und Determination, es folgt dem Reize anstatt den Beziehungen; sie affoziiren Aehnlichkeiten, und reimen Dinge auf Begriffe, wie in Knittelversen 38).

## Zweites Rapitel.

# Begriff des Interesse.

Das vielsache persönliche Leben beschränkten wir von Bielgeschäftigkeit auf vielsaches Interesse, — bamit die Bertiefungen sich nie zu weit verlieren möchten von der einigenden Besinnung. Denn eben weil die Rraft menschlicher Bertiefung zu schwach ist, um in eilenden Uebergängen isich umherschwingend vieles an vielen Orten zu vollenden (wir messen hier mit dem Ganzen der menschlichen Thätigkeit, neben welchem auch die Thätigsten verschwinden): so mussen wir den unordentlichen Berweilungen mehren, die balb hier balb bort etwas schaffen möchten, aber, anstatt ter Gefellschaft nütlich zu werten, vielmehr burch ten mangel-haften Erfolg die eigne Lust verleiten, und burch Zerstreuung die Ber-sonlichkeit verbunkeln.

Es entstand uns also ter Begriff tes Interesse, intem wir gleichsam etwas abbrachen von ben Sprossen ter menschlicken Regsamseit, inztem wir ter innern Lebendigseit zwar keinesweges ihr manigkaltiges Hervortreten, aber wohl ihre letten Acuserungen versagten. Bas ift nun das Abgebrachene, oter das Bersagte? Es ist die That; und, was unmittelbar tazu treibt, die Begehrung. So muß Begehrung mit tem Interesse zusammengenammen tas Ganze einer hervortretenden menschlicken Regung tarstellen. Es konnte übrigens nicht die Meinung sein, allen Regungen den Ausgang in äußere Thätigkeit zu versperren; vielsmehr, nachtem wir erst die mehrern Regungen an ihren Gegenständen unterschieden haben werden, muß es sich zeigen, welche von der Art seien, taß ihnen vorzugsweise ein gewisses Bordringen bis zur letzen Neußerung gebühre.

## ĺ.

# Intereffe und Begehrung.

Das Intereffe, welches, mit ber Begehrung, bem Bollen und bent Befchmadburtheil gemeinschaftlich, ter Gleichgiltigkeit entgegen ftebt, unterscheitet sich baburch von jenen breien, bag es nicht über feinen Gegenstand bisponirt, sondern an ihm hängt. Wir find zwar innerlich aftiv, indem wir une intereffiren, aber außerlich fo lange mußig, bis das Interesse in Begierbe ober Wille übergeht. Dasselbe fteht in ber Mitte zwischen bem blogen Buschauen und bem Bugreifen. Bemertung hilft einen Unterschied flar machen, ber nicht überfeben werben barf. Der Begenstand nämlich bes Interesse tann nie berfelbe fein mit bem, mas eigentlich begehrt wirb. Denn die Begierbe, indem fie zugreifen möchte, ftrebt nach etwas Rünftigem, bas fie nicht icon befitit: hingegen bas Intereffe entwidelt fich im Buschauen, und haftet noch an bem angeschauten Gegenwärtigen. Rur baburch erhebt fich bas Intereffe über ber blogen Wahrnehmung, bag bei ihm bas Wahrgenommene ben Beift vorzugsweise einnimmt, und sich nnter ben übrigen Borftellungen burch eine gewiffe Rausalität gelten macht. bangt unmittelbar bas Folgenbe.

II.

Merken. Erwarten. Fordern. Handeln.

Die erfte Raufalität, welche eine Borftellung, Die vor andern bervorragt, über fie ausübt, ift, daß fie (unwillfürlich) biefelben gurud= brängt und verbunkelt. Indem sie nun ihre Kraft anwendet, um bas zu bereiten, mas wir oben Bertiefung nannten, können wir den Bu-ftand bes so beschäftigten Gemuths durch bas Wort Merken bezeichnen.

Der leichteste und gewöhnlichste Fortschritt berselben Kausalität, ber es selten zu einer ruhenden Bertiefung kommen läßt, besteht barin, daß das Gemerkte eine andre verwandte Borstellung aufregt. Ist der Geist bloß innerlich beschäftigt, nnd läßt sich dies Aufregen vollziehen: so entsteht höchstens ein neues Merken. Aber oft kann die angeregte neue Borstellung nicht gleich hervortreten; und dies ist (um nicht von den dunkeln Strebungen der Forschung und Uhndung zu reden) immer da der Fall, wo das Interesse vom Merken auf ein äußeres Wirkliches ausging, und wo sich hieran eine neue Borstellung knüpft, als ob das Wirkliche so oder so fortschritte, sich so oder so verwandelte. Während nun das Wirkliche zaudert, diesen Fortschritt den Sinnen darzustellen: schwebt das Interesse in Erwartung.

Das Erwartete ift natürlich nicht einerlei mit dem, was die Erwartung erregte. Jenes, was erft noch vielleicht erscheinen könnte, ist künftig; dieses, an oder von dem das Neue sich ereignen oder sich herschreiben könnte, ist das Gegenwärtige, an welchem eigentlich beim Interesse die Aufmerksamkeit haftet. Beränderte aber der Gemüthszustandsich so, daß der Geist mehr in das Künftige als in das Gegenwärtige sich verlöre, und riffe die Geduld, welche im Erwarten liegt: so würde aus Interesse Begehrung; und diese würde sich durchs Fordern ihres

Gegenstandes anfündigen.

Das Fordern aber, wenn ihm die Organe dienstbar find, tritt als

Handlung hervor. - -

Es ist unrühmlich, sich zu vertiefen in Begehrungen, vollends in vielerlei Begehrungen; und, wollte man auch die Bielseitigkeit des Begehrens dadurch verbessern, daß man die Bertiefungen in Bessinnung auflöste, so erhielte man höchstens ein Shstem des Begehrens, einen Plan des Egoismus, aber nichts, was mit Mäßigung und Sittslichkeit zu vereinigen wäre. Das geduldige Interesse dagegen kann nie zu reich werden; und das reichste Interesse wird am ersten geduldig bleiben. In ihm besitzt der Charakter eine Leichtigkeit, seine Entschlies gungen zu vollziehen, die ihn auf allen Begen begleitet, ohne durch Ansprüche seine Plane zu kreuzen.

Wiewohl nun das Handeln ganz eigentlich das Vorrecht des Charatters ist: so giebt es doch auch eine Art von Thätigkeit, die den, natürlich noch charakterlosen, Kindern vorzüglich wohl ansteht, — das Verfuchen. Dies kommt nicht sowohl aus Begierde, als aus Erwartung hervor; sein Resultat ist ihm, wie es auch aussalle, gleich merkwürdig; immer hilft es ber Phantasie vorwärts, und bereichert das Interesse.

## Drittes Rapitel.

# Gegenstände des vielseitigen Interesse.

Die bisher behandelten formalen Begriffe würden leer sein, wenn das, was sie voraussetzen, nicht vorhanden wäre. Das Interessante ist es, was die Bertiefungen verfolgen und die Besinnungen sammeln sollen. Dem Bemerken, dem Erwarteten gebührt die Klarheit und die

Berknüpfung, bas Spftem und die Methode.

Die Sphäre des Interessanten haben wir nun zu durchwandern. Aber werden wir es unternehmen, die Summe der interessanten Dinge aufzuzählen? Werden wir uns in die Objekte verlieren, um in dem Katalog der nützlichen Lektionen keinen wissenswürdigen Gegenstand zu vergessen? — Hier dunstet uns die schwüle Atmosphäre der Berlegenbeit entgegen, in welcher der Eifer der Lehrer und Schüler so oft erstickt, die da nicht glauben, vielseitige Bildung zu erreichen, wenn sie nicht vielen Apparat aufhäusen, und so viel Arbeiten übernehmen, als der Tag Stunden hat. — Die Unmäßigen! Der Himmel schenkte seber Art des Interesse tausenbache Gelegenheiten; sie laufen allen Gelegenheiten nach, und erreichen nichts als Ermüdung.

Ein fleiner Fehler ber Unficht ift zu verbeffern. Man vergeffe nicht über bem Intereffanten bas Interesse; man klassifigire nicht Gegen-

stände, fondern Gemuthezustände.

#### T.

## Erfenntniß und Theilnahme.

Die Erkenntniß ahmt, mas vorliegt, nach im Bilbe; Die Theil-

nahme verfett sich in andrer Empfindung.

Bei der Erkenntniß findet ein Gegensatz ftatt zwischen der Sache und dem Bilde; Theilnahme hingegen vervielfältigt dieselbe Empfindung.

Die Gegenstände der Erkenntniß pflegen zu ruhen, und das Gemuth geht von einem zum andern. Empfindungen pflegen in Bewegung zu sein; und das nachempfindende Gemuth begleitet ihren Gang.

Der Umtreis ber Gegenstände fur die Ertenntnig umfaßt Ratur und Menschheit. Nur einige Aeußerungen ber Menschheit gehören ber Theilnahme.

Rann bas Wiffen je enben? — Es ift immer beim Anfang.

Dier ziemt gleiche Empfänglichkeit bem Mann wie bem Rnaben.

Kann die Theilnahme je zu lebhaft werden? — Der Egoismus ist immer nahe genug 39). Seine Kraft kann nie zu starke Gegen-gewichte vorfinden; — aber ohne Bernunft — ohne theoretische Bildung verfällt auch eine schwache Theilnahme von Thorheit auf Thorheit,

#### II.

## Glieber der Erkenntnig und ber Theilnahme.

Hier tritt bas Biele auseinander, was zur Bielseitigkeit gehört. Weil es nur Bielseitigkeit sein soll: bemühen wir uns nicht um Theistungsgründe; bloß um reinen Gegensatz ber Glieder. Man versuche, ob man ihrer mehr finden kann.

Erkenntniß des Manigfaltigen, feiner Gesehmäßigkeit, feiner ästhetischen Berhältnisse. Theilnahme an Menschheit, Gesellschaft, und dem Berhältniß beider zum höchsten Wesen.

### 1) Spezififche Derichiedenheit unter den Gliedern der Erkenntnif.

Wie reich und groß die Natur auch fei: so lange der Geist sie nimmt, wie sie sich giebt, wird er bloß mehr und mehr voll von dem Wirklichen; und die Bielheit in ihm ist bloß die der Erscheinungen, so wie die Einheit in ihm bloß die ihrer Aehnlichkeit und Zusammenstellung. Sein Interesse hängt an ihrer Stärke, Buntheit, Neuheit, wechselnden Folge.

Aber in dem Gesetmäßigen wird Nothwendigkeit erkannt, oder doch vorausgeset; die Unmöglichkeit des Gegentheils also ist gefunden oder angenommen; das Gegebene ist zerfället in Materie und Form, und die Form zum Versuch umgeformt: nur so konnte der Zusammenshang als gegeben und dann weiter als nothwendig hervortreten. Das Interesse hängt an Begriffen, an ihren Gegensätzen und Verschlingungen, an ihrer Weise, die Anschauungen zu umfassen, ohne sich damit zu vermengen.

Nicht einen Gegensatz, aber einen Zusatz zur Anschauung giebt\* ber Geschmack. Sein Urtheil folgt allenthalben, — leise ober laut — nach jebem vollendeten Borstellen, wenn dasselbe nicht sogleich im Bechsel verschwand. Es liegt nicht im bloßen Wahrnehmen; Beifall, Mißsallen, dies ist ein Ausspruch über, — nicht ein Bersinken in den Gegenstand. Das Interesse hängt am Bilde, nicht am Sein; an den Berhältnissen, nicht an der Menge und Masse.

2) Spezififche Verschiedenheit unter den Gliedern der Cheilnahme.

Nimmt die Theilnahme ganz einfach die Regungen auf, die sie in menschlichen Gemuthern findet, folgt sie dem Laufe derselben, läßt sie sich ein in deren Verschiedenheiten, Kollisionen, Widersprüche: so ist sie bloß sumpathetisch. So würde die Theilnahme des Dichters sein, ware er nicht, als Künstler, seines Stoffes Schöpfer und Herr.

Aber sie kann auch bie manigfaltigen Regungen vieler Menschen von ben Individuen absondern, beren Widersprüche auszugleichen suchen, und fich für Wohlsein im Ganzen interessiren, das sie bann wieder in Gebanken unter Die Individuen vertheilt. — Das ift die Theilnahme

für die Gefellschaft. Sie bisponirt über das Einzelne, um sich ans Allgemeine zu hängen; sie verlangt Tausch und Ausopferung, widerstrebt: den wirklichen Regungen, und denkt mögliche bessere an deren Stelle. So der Politiker.

Endlich kann fie aus ber bloßen Sompathie übergehen in Furcht und Hoffnung für jene Regungen, indem sie die Lage ber Menschen gegen die Umstände betrachtet. Diese Besorgniß, gegen welche alle Klugsheit und Thätigkeit am Ende schwach erscheint, führt zum religiösen Besbürfniß, — einem moralischen, wie einem eudämonistischen Bedürfniß.

Der Glaube quillt aus bem Bedürfnig. -

Bill man sich hüten vor Uebertreibung und peinlicher Durchführung: so ist uns hier eine erläuternde Parallele gestattet. Beide, Erkenntniß und Theilnahme, nehmen ursprünglich das, was sie sinden,
so wie es liegt; die eine scheint in Empirie, die andre in Sympathie versunken. Aber beide arbeiten sich empor, angetrieben durch die Natur der Dinge. Die Räthsel der Welt treiben aus der Empirie Spekulation, die kreuzenden Forderungen der Menschen aus der Sympathie den geselligen Ordnungsgeist hervor. Der letztre giebt Gesetze, die Spekulation erkennt Gesetze. Unterdessen hat das Gemüth sich befreit vom Oruck der Masse, und, nicht mehr versinkend ins Einzelne, wird es jetzt von den Verhältnissen, das Mitgefühl vom Verhältniß der Wünsche und Kräfte der Menschen zu ihrer Unterwürsigkeit unter den Gang der Dinge. So erhebt sich jene zum Geschmack, diese zur Religion 40).

## Biertes Rapitel.

# Unterricht.

Den Menschen ber Natur überlassen, ober gar berselben zuführen und anbilden zu wollen, ist thöricht; benn was ist die Natur des Menschen? Sie war den Stoikern wie den Epikuräern der gleich bequeme Anhängepunkt ihres Systems 41). Die menschliche Aulage, welche auf die verschiedensten Zustände berechnet scheint, schwebt in solcher Allgemeinheit, daß die nähere Bestimmung, die Ausarbeitung, durchans der Gattung überlassen bleibt. Das Schiff, dessen Bau mit höchster Kunst darauf eingerichtet ist, daß es durch alle Schwebungen den Wellen und Winden nachgeben könne, erwartet nun den Steuermann, der ihm sein Ziel anweisen und seine Fahrt nach den Umständen lenken wird.

Wir wiffen unfern Zwed. Die Natur thut manches, was uns helfen kann, und die Menschheit hat auf dem Wege, den sie schon zurudlegte, vieles gesammelt; wir haben das eine zum andern zu fügen. I.

Unterricht, als Erganzung von Erfahrung und Umgang.

Bon Natur kommt ber Mensch zur Erkenntniß burch Ersahrung, und zur Theilnahme burch Umgang. Die Ersahrung, wiewohl unstre Lehrerin burchs ganze Leben, giebt bennoch nur ein äußerst kleines Bruchstüd eines großen Ganzen; unendliche Zeiten und Räume verbüllen uns eine unendlich größere mögliche Ersahrung. Bielleicht minder arm ist verhältnißmäßig der Umgang, denn die Empfindungen unstrer Bekannten gleichen im allgemeinen den Empfindungen aller Menschen; aber der Theilnahme ist an den feinsten Unterschieden gelegen, und Einseitigkeit der Theilnahme ist viel schlimmer als Einseitigkeit der Kenntniß. Die Mängel also, welche in der kleinen Sphäre des Gefühls der Umgang, und in dem größern Kreise des Wissens die Ersahrung übrig lassen, sind für uns ungefähr gleich groß; und hier wie dort muß die Ergänzung durch Unterricht gleich willtommen sein 42).

Allein es ift nichts tleines um bas Geschäft, so wichtige Mangel zu beden; und bevor wir es bem Unterricht auftragen, mogen wir wohl ansehen, mas er vermöge, was nicht! — Der Unterricht spinnt einen langen, dunnen, weichen Faben; ben ber Glodenschlag gerreißt, und wieder fnupft; ber in jedem Augenblid bie eigne Beiftesbewegung bes Lehrlings bindet, und, indem er fich nach feinem Zeitmag abwidelt, ihr Tempo verwirrt, ihren Sprungen nicht folgt und ihrem Ausruhen nicht Zeit läft 43). Wie andere bie Anschauung! Gie legt eine breite, weite Flace auf einmal bin; ber Blid, vom erften Staunen gurudgetommen, theilt, verbindet, läuft hin und wieder, verweilt, ruht, erhebt fich von neuem, - es tommt bie Betaftung, es tommen bie übrigen Ginne hingu, es fammeln fich bie Bebanten, bie Berfuche beginnen, baraus geben neue Bestalten bervor und weden neue Bebanten, überall ift freies und volles leben, überall Genug ber bargebotenen Fülle! Diese Fulle, und bies Darbieten ohne Anspruch und Zwang, wie will es ber Unterricht erreichen! - Wie vollends wird er mit bem Umgange wetteifern? ber beständig jur Meugerung ber eignen Rraft auffordert, der als ein durchaus bewegliches und bilbfames Element fich eben fo empfänglich hingiebt, wie er thatig und traftig in die Tiefen bes Gemuths hineingreift, um alle Arten von Empfindungen barin umgutreiben und zu mifchen? ber nicht nur bie Theilnahme mit ben Befühlen ber Andern bereichert, fonbern auch bas eigne Gefühl in andern Bergen vervielfältigt, um es verftartt und gereinigt uns felbst gurud gu geben? - Benn ber lettre Borgug ber perfonlichen Gegenwart eigen, beim Umgang burch Briefe hingegen schon schwächer ift: so muß er endlich fich gang verlieren bei ber blogen Darftellung frember Befühle unbefannter Berfonen aus entfernten ganbern und Beiten, woburch boch allein ber Unterricht im Stande mare, ben Umgangefreis ju ermeitern. -

In ber That, wer möchte Erfahrung und Umgang bei ber Er= giehung entbehren? Es ift als ob man bes Tages entbehren, und fichmit Rergenlicht begnugen follte! - Fulle, Starte, individuelle Beftimmtheit für alle unfre Borftellungen, - Uebung im Unmenben bes Allgemeinen, Anfchliegen ans Wirkliche, an bas Land, an bie Zeit, Gebulb mit ben Menschen wie fie find: - bies alles muß aus jenen Ur-

quellen bes geiftigen Lebens geschöpft werben.

Nur Schade! Die Erziehung hat Erfahrung und Umgang nicht in ber Bewalt! - Man vergleiche bas Lotal auf ben Butern eines industriösen Detonomen, und bas in bem Balafte einer Weltdame, bie in ber Stadt lebt! Dort wird man ben Bogling allenthalben hinführen fonnen, hier allenthalben gurudhalten muffen. - Er fei mer er fei, Die Bauern, hirten, Jager, Die Arbeiter aller Art, und ihre Anaben werben ihm in frühern Jahren ber trefflichfte Umgang fein; wohin fie ihn mitnehmen, wird er von ihnen lernen und gewinnen. Bingegen unter ben Stadtfindern ber vornehmen Familien, unter bem Stadtgefinde - wie viele Bebenklichkeiten! -

Das alles leibet viel nähere Bestimmungen, es leibet Ausnahmen. Aber am Ende, wenn wir uns wieder an unfern Zweck, an Bielfeitigfeit bes Intereffe erinnern: fo fällt es leicht auf, wie beschränkt bie Belegenheiten find, die an ber Scholle fleben, - wie weit ber mahrhaft ausgebildete Beift barüber hinausgeht. Auch bas vortheilhaftefte Lotal hat fo enge Grenzen, wie man fie ber Bilbung eines jungen Menichen, ben nicht bie Roth einengt, ju fteden nimmermehr verantworten konnte. Sat er Muge und einen Lehrer: fo bispensirt nichts ben Lehrer, fich im Raume burch Beschreibungen auszudehnen, aus ber Beit bas Licht ber Bergangenheit ju holen, und ben Begriffen bas unfinnliche Reich zu eröffnen.

Und follten wir uns verhehlen, wie oft ber Raum in Beschreibungen und Zeichnungen lieblicher beleuchtet ift als ber gegenwärtige, wie viel genügender und erhebender ber Umgang mit ber Borwelt als ber mit ben Nachbarn, - wie viel reicher an Einsicht ber Begriff als die Anichauung, ja wie unentbehrlich füre Banbeln ber Begenfat zwischen bem

Birklichen und bem, mas fein follte?

Erfahrung und Umgang machen uns mahrlich oft Langeweile; und zuweilen muffen wir es ertragen. Aber niemals muß ber Bögling bas vom Lehrer zu leiden haben! Langweilig zu fein ift die ärgste Sunde bes Unterrichts. - Sein Borrecht ift es, Steppen und Morafte gu überfliegen; tann er nicht immer in angenehmen Thalern manbeln, fo übt er bagegen im Bergsteigen und belohnt burch bie großen Ausfichten.

Die Erfahrung scheint barauf zu rechnen, ber Unterricht werbe ihr nachkommen, um die Maffen, welche fie gehäuft hinwarf, zu zerlegen, und bas Berftreute ihrer formlofen Fragmente gufammenzufügen und gu ordnen. Denn wie fieht es aus in bem Ropfe eines ununterrichteten Menschen! Da ist kein bestimmtes Oben noch Unten, nicht einmal eine Reihe; alles schwimmt burcheinander. Die Gedanken haben nicht marten gelernt. Bei gegebenem Unlag tommen alle berbei, fo viel ihrer burch ben Faben ber Affoziation angeregt werben, und fo viele auf einmal Blat haben im Bewuftfein. Die, welche burch häufig wiederholten Ginbrud am meiften Rraft erlangten, machen fich gelten; fie gieben an, mas zu ihnen paft, und ftoffen ab, was ihnen nicht bequem ift. Das Neue wird angestaunt, ober nicht beachtet, ober burch eine Reminiszenz abge-Rein Absondern beffen, mas nicht babin gehört! Rein Bervorheben bes hauptpunkte; - ober, thate ja bie gute Ratur einen gludlichen Blid, fo fehlt es boch an Mitteln, Die gefundene Spur gu verfolgen 44). — Das wird man sehen, wenn man einen roben Knaben von 10 bis 15 Jahren anfängt ju unterrichten. Anfangs wird bie Aufmerksamkeit durchaus nicht in einen gleichförmigen Fluß zu bringen Weil fein herrschender Sauptgebante Ordnung halt, weil es an Subordination ber Begriffe fehlt, so wirft sich immer bas Gemuth unruhig umber; auf Reugier folgt Berftreuung und lofe Spielerei. mit vergleiche man ben gebilbeten Jungling, bem es nicht schwer wird, mehrere Reihen wiffenschaftlicher Bortrage ohne Bermirrung in berfelben Zeitperiode zu fassen und zu verarbeiten. —

Eben fo wenig wird man mit ben Refultaten bes blogen Umgange aufrieden fein konnen. Es fehlt zu viel, daß Theilnahme immer ber Beift bes Umgangs mare. Menfchen beschauen, beobachten, versuchen Rinder icon brauchen und hindern einander in ihren Spie-Selbst Wohlwollen und Liebe von einer Seite ift gar nicht ficher, auf ber anbern Seite ähnliche Empfindungen ju erregen. Man kann mit bem Dienst bie Liebe nicht überliefern; Gefälligkeiten, ohne anbre-Sorgfalt ausgespendet, erzeugen Genuß, und ber Genuß erzeugt Begierbe nach mehr, aber feinen Dank. Dies gilt vom Umgange ber Rinber unter einander, und ber Rinder mit Ermachsenen. Der Erzieher, ber fich Liebe zu erwerben fucht, wird es felbst erfahren. Es muß zu ben Befälligkeiten etwas hinzukommen, mas bie Unficht berfelben bestimmt; bas Befühl muß fich barftellen, fo bag es bas eigne Befühl bes Rinbes einstimmend aufregt. Dies Darftellen fällt in Die Sphare bes Unterrichts; ja sogar die bestimmten Lehrstunden, in welche freilich nie= mand die Darftellung des eignen Gefühls regelmäßig ein; ingen wird, find bennoch ale Borarbeit, jur Brabisposition, unbeschreiblich wichtig, und haben für die Theilnahme gar nicht minder als für die Erfenntnig zu forgen.

Das ganze Leben, die ganze Menschenbeobachtung bestätigt es, baß jeber sich aus seiner Erfahrung und seinem Umgange macht, was ihm gemäß ist, daß er hier die Begriffe und Gefühle ausarbeitet, die er mit- brachte. Es giebt leichtsinnige Greise, es giebt unkluge Weltleute; es giebt auf ber andern Seite vorsichtige Jünglinge und Knaben. Ich habe beides gesehen. Und alle meine Zeitgenossen muffen gesehen haben,

wie wenig die größten Weltbegebenheiten über vorgefaßte Begriffe vermögen. Die auffallenoften Erfahrungen liegen uns gemeinschaftlich vor, der Umgang verbindet alle Nationen; aber die Berschiedenheit der Meinungen und die Disharmonie der Gefühle war schwerlich jemals größer

als jest<sup>45</sup>).

Also: ber eigentliche Kern unferes geistigen Daseins tann burch Erfahrung und Umgang nicht mit sicherm Erfolge gebildet werden. Tiefer in die Werkstätte ber Gesinnungen bringt gewiß ber Unterricht. Man bente an die Gewalt jeder Religionslehre! Man bente an die Herrschaft, welche ein philosophischer Bortrag über einen ausmerksamen Zuhörer so leicht, ja fast unversehens erlangt! Man nehme die furchtbare Kraft ber Romanenletture hinzu, — benn das alles gehört zum

Unterricht, jum ichlechten ober jum guten.

Freilich ber jetige Unterricht ist gebannt an bem bisherigen (boch nicht bloß jetigen, sondern auch vergangenen) Zustand der Wissenschaften, der Künste, der Literatur. Es kommt hier auf möglichste Benutzung des Borhandenen an, die sich noch unabsehlich vervollkommnen läßt. Dennoch stößt man während der Erziehung an tausend Wünsche, welche über die Pädagogik hinausgehen, oder vielmehr, welche fühlbar machen, daß das pädagogische Interesse nichts Abgesondertes ist, — und daß es am wenigsten in solchen Gemüthern gedeihen kann, die nur darum, weil alles andre ihnen zu hoch und zu ernst war, und um doch irgendwo die ersten zu sein, sich das Erziehungsgeschäft und

bie Gesellschaft ber Rinber gefallen laffen. -

Das pabagogifche Intereffe ift nur eine Meugerung unfere gangen Intereffe für Welt und Menfchen; und ber Unterricht tongentrirt alle Begenstände biefes Intereffe - ba, wohin fich unfre gescheuchten Soffnungen endlich retten: - in ben Schof ber Jugend, welcher ber Schof ber Zufunft ift. — Augerbem ift ber Unterricht ficherlich leer und ohne Bebeutung. Sage niemand, er erziehe mit ganzer Seele! Das ift eine hohle Phrase. Entweder, er hat nichts zu vollbringen burch die Ergiebung, - ober bie größere Balfte feiner Befinnung gebort bem, was er bem Rnaben mittheilt, was er ihm zuganglich macht, gehört seiner Erwartung von bem, mas, jenseits aller bisherigen Bhanomene unfrer Gattung, Die forgfältiger gepflegte Menfchheit werbe leisten können. Dann aber strömt aus voller Seele eine Fülle bes Unterrichts, welche ber Fille ber Erfahrung fich vergleichen barf; bann giebt bas bewegte Gemuth auch bem Borer freie Bewegung; und in bem weiten, faltenreichen Bemande folder Lehrart ift Raum genug für taufent Rebengebanten, ohne baf bas Wefentliche an feiner reinen Form Der Erzieher felbst wied bem Bögling ein eben so reicher als unmittelbarer Begenftand ber Erfahrung; ja fie find mitten in ber Lehr= ftunde einander ein Umgang, in welchem bie Ahnbung wenigstens enthalten ift von bem Umgange mit ben großen Mannern ber Borwelt, ober mit ben rein gezeichneten Charafteren ber Dichter.

historische, poetische Bersonen mussen Leben erhalten von dem Leben des Lehrers. Er fange nur an; bald wird auch der Jüngling, ja der Anabe mit seiner Einbildung beitragen, und oft werden beide mit einander in großer und gewählter Gesellschaft sein, ohne dazu irgend eines Dritten

zu bedürfen. —

Der Unterricht endlich allein tann Anspruch barauf machen, umfaffende Bielseitigkeit gleichschwebend zu bilben. Man benke sich einen Entwurf bes Unterrichts, junachft blog nach ben Gliebern ber Ertenntniß und Theilnahme eingetheilt, mit völliger Richtachtnng aller Rlaffifitation ber Materialien unfrer Wiffenschaften; benn biefe tommen, ba fie nicht Seiten ber Berfonlichkeit unterscheiben, für gleichschwebenbe Bielfeitigkeit gar nicht in Betracht. — Durch Bergleichung mit einem folden Entwurfe fieht man leicht, welche Stellen besfelben fich ber Beitrage ber Erfahrung und bes Umgange bei einem bestimm= ten Subjett und unter gegebenen Umftanben vorzugeweise zu erfreuen haben; welche - ohne Zweifel viel größere - Bartien hingegen leer ausgeben. Man findet z. B., daß der Zögling burch feine Umgebung mehr auf bas gesellschaftliche, etwa patriotische Interesse, als auf Sym= pathie mit Einzelnen hingeleitet, - ober bag er mehr auf Dinge bes Geschmade ale ber Spekulation zu achten veranlagt ift, - ober umgetehrt, wo der Fehler gleich groß ift. - Darin liegt bann eine zwiefache Andeutung. Erstlich foll man auf ber Seite, wo bas Uebergewicht ift, bie Maffen zerlegen, ergangen, ordnen. Zweitens foll man, theils an jenes anknüpfend, theils unmittelbar, burch ben Unterricht bas Bleichgewicht herbeiführen. Reinesweges aber barf, in einem Alter ber Bildfamteit, die zufällige Bervorragung als ein Bint angesehen werben, babin noch mehr burch bie Erziehung zu wirken. Diefe Regel, welche bie Unform in Sout nimmt, ift von ber Liebe jur Willfur ersonnen und vom Ungeschmack empfohlen. Freilich, wer Buntes und Rarrikaturen liebt, ben murbe es mohl fehr ergogen, wenn er, ftatt vieler mohlund gleichgewachsener Menschen, die in Reib' und Glied fich ju bewegen taugen, einen Saufen von Budlichten und Rruppeln aller Gattung fich wild burch einander tummeln fabe, - wie es ba gefchieht, wo bie Befellichaft aus Menichen von getrennter Sinnegart, beren jeber mit feiner Individualität groß thut, und teiner ben andern versteht, qufammengesett ift.

## Ιİ.

## Stufen bes Unterrichts.

Τί πρῶτον, τί δ' ἐπειτα, τί δ' ὑστάτιον καταλέξω; Homer 46).

Was nach einander, und eins burch das andre, — was hingegen zugleich, und jedes mit eigner und ursprünglicher Kraft geschehen muffe: diese Fragen gelten allen Geschäften, allen Planen, worin eine

Digitized by Google

große Manigfaltigkeit verflochtener Magregeln enthalten sein soll. Denn immer wird man von mehreren Seiten zugleich anfangen, immer auch vieles durch das Borhergehende bereiten muffen. Dies sind gleichsam die zwei Dimenstonen, nach welchen man sich zu orientiren hat 47). Unfre Borbegriffe sagen uns, der Unterricht habe Erkenntniß und

Theilnahme, ale verschiedne Gemuthezustande von ursprünglicher Gigenthumlichfeit, jugleich zu entwideln. Sehen wir auf die untergeordneten Glieber, fo ift hier zwar eine gemiffe Folge und Abbangigfeit, aber bennoch kein ftrenges Nacheinander. Spekulation und Geschmad feten amar Die Auffaffung bes Empirischen voraus, aber mabrent biefe Auffaffung immerfort geht, erwarten jene nicht etwa bas Ende berfelben; fie regen fich vielmehr foon febr fruh, und entwideln fich von ba an gleichzeitig mit ber Ermeiterung ber blogen Reuntnig bes Manigfaltigen, indem fie ihr allenthalben, wo nicht Binberniffe eintreten, auf bem Fuge nachfolgen. Besonders auffallend ift die fpetulative Regung in der Beriode, mo bie Rinber unaufhörlich Warnm? fragen. Der Gefchmad verftedt fich vielleicht mehr unter andern Bewegungen ber Aufmerkfamteit und Theilnahme; gleichwohl liefert er immer feinen Beitrag ju bem Borgieben und Burudfegen, wohurch Rinder ihre Unterfcheibung ber Dinge ju ertennen geben. Und wie viel ichneller wurde er fich entwickeln, wenn wir ihm bie einfachsten Berhaltniffe zuerft barboten, und ihn nicht gleich in unfagliche Bermidelungen bineinwürfen? - Da ber Befchmad sowohl als das Nachdenken etwas urfprüngliches ift, das nicht gelernt werben tann: fo barf man, felbft unabhängig von ber Erfahrung, barauf rechnen, baf in ber Sphare hinreichend erfannter Begenftanbe fich beibes ohne Bergug in Bewegung feten muß, wenn bas Gemuth nicht sonft zerftreut ober gebrudt ift. Es versteht fich aber, bag Erzieber, um mahrzunehmen, mas sich in ben Rinberfeelen regt, felbft biejenige Bildung besitzen muffen, beren feinste Spuren fie bier zu beobachten haben. - Das eben ift bas Unglud ber Erziehung, baß fo manches fcmache Licht, was in ber garten Jugend glimmt, bei ben Erwachsenen langst völlig verloschen ift; baber sie nicht taugen, es zur Flamme anzufachen.

Das Borige gilt auch von ben Gliebern ber Theilnahme. Unter einem Hänfchen von Kindern, wenn nur etwas von Sympathie vorhanden ist und wach erhalten wird, entwidelt sich von selbst ein gewisses Bedürfniß der geselligen Ordnung zum gemeinen Besten. Und
wie die rohesten Nationen nicht ohne Götter sind, so haben auch Kinderseelen eine Uhndung von unsinnlicher Macht, welche in die Sphäre
ihrer Wünsche so ober anders eingreisen könnte. Woher käme auch
sonst die Leichtigkeit, womit sowohl abergläubische als echt religiöse Borstellungsarten sich bei den Kleinen Eingang und Einsluß verschaffen?
Indessen für ein Kind, das sich in strenger Abhängigkeit von seinen Ele
tern und Aussehern sindet, nehmen freilich diese sichtbaren Personen den
Platz ein, welchen sonst das Gefühl der Abhängigkeit unsinnlichen Mächten

anweist; und eben daher ist der erste religiöse Unterricht nur eine höchst einfache Erweiterung des Berhältnisses der Eltern zu den Kindern 48), wie denn auch die ersten gesellschaftlichen Begriffe von der Familie ent-Lehnt sein werden.

Die Berschiebenheit bes Interesses also, welches ber Unterricht bilben foll, bietet uns nur Unterschiede bes Gleichzeitigen, nicht aber eine beutliche Stufenfolge bar.

Hingegen bie im Anfange entwickelten formalen Grundbegriffe beruben auf Gezensätzen beffen, was nach einander folgen muffe. Es kommt darauf an, davon die richtige Anwendung zu machen.

Ueberhaupt foll Bertiefung ber Besinnung vorangeben. Aber wie weit voran? bas bleibt im allgemeinen unbestimmt. Bemiß muffen fie fo nabe als möglich beifammen gehalten werden, benn jum Rachtheil ber perfonlichen Ginheit, Die burch Befinnung erhalten wirb, werden wir teine Bertiefungen wunschen, beren lange und unabgebrochene Folge eine Spannung erzeugen murbe, womit ber gefunde Beift im gefunden Rörper nicht bestehen konnte. Um alfo bas Gemuth stets beifammen zu halten, schreiben wir vor allen Dingen dem Unterricht die Regel vor: in jeder fleinften Gruppe feiner Gegenstände ber Bertiefung und Befinnung gleiches Recht zu geben; alfo Rlarbeit jebes Ginzelnen, Affogiation bes Bielen, Busammenordnung bes Affogierten, und eine gemiffe Uebung im Fortichreiten burch biefe Ordnung nach einander gleichmäßig Darauf beruht bie Sauberfeit, welche in allem, mas zu beforgen. gelehrt wird, herrschen muß. Das Schwerste vielleicht ift hier bem Lehrer: bas völlig Ginzelne zu finben; fich felbst feine Gebanken elementarisch zu zerlegen. Lehrbücher könnten bier zum Theil vorarbeiten.

Wenn nun ber Unterricht auf biefe Beife jebe kleine Gruppe von Gegenständen behandelt, fo entstehen der Gruppen viele im Gemuth, und jede berfelben ift fo lange in einer relativen Bertiefung gefaßt worben, bis fie alle in eine höhere Bestinnung fich vereinigen. Die Bereinigung ber Gruppen fett volltommne Einheit jeder Gruppe So lange nun bas lette Ginzelne ber Bestandtheile jeber Gruppe noch auseinanderfallen möchte, ift an die höhere Befinnung nicht ju benten. Es giebt aber über ber höhern Befinnung noch bobere, und fo fort unbestimmt aufwärts bis zur allumfaffenben bochften, bie wir burch bas Spftem ber Spfteme suchen, aber nicht erreichen. bies muß die frühere Jugend Bergicht thun. Sie ift immer in einem Mittelzustande zwischen Bertiefung und Berftreuung. Der frühere Unterricht bescheibe sich, bas, was man im bobern Sinn Suftem nennt nicht geben zu konnen; er schaffe bagegen besto mehr Rlarbeit jeber Gruppe; er affoziire bie Gruppen besto fleißiger und manigfaltiger, und forge, bag bie Unnaberung gur umfaffenben Befinnung von allen Seiten gleichmäßig gefchebe. -

Hieranf beruht die Artikulation des Unterrichts. Die größern Glieder setzen sich aus kleinern zusammen, wie die kleinern aus den kleinsten. In jedem kleinsten Gliede sind vier Stufen des Unterrichts zu unterscheiden, denn er hat für Klarheit, Assoziation, Anordnung und Durchlausen dieser Ordnung zu sorgen. Was nun hier schnell nach einander geschieht, das folgt einander langsamer da, wo aus den kleinsten Gliedern sich die nächst größern zusammensehen, und mit immer größern Entsernungen in der Zeit, je höhere Besinnungsstufen 49) erstiegen werden sollen.

Bliden wir jett zurud auf die Zergliederung vom Begriff bee Interesse: so finden wir auch bort gewisse Stufen unterschieden; Merken,

Erwarten, Forbern, Banbeln.

Das Merten beruht auf ber Rraft einer Borftellung gegen bie andern, welche ihr weichen follen; alfo theils auf ihrer absoluten Stärke, theils auf ber Leichtigfeit bes Burudweichens ber übrigen. führt auf bie Ibee einer Disziplinirung ber Bebanten; wovon vorzugs= weise im ABC ber Anschauung ber Ort war zu reben. einer Borftellung tann theils burch bie Bewalt bes finnlichen Einbrucks (wohin bas Zugleichsprechen mehrerer Rinder, auch bas vervielfältigte Darftellen besfelben Gegenftanbes burch Zeichnungen, Inftrumente, Dobelle u. f. w. gebort), theile burch Lebhaftigfeit ber Befdreibungen, theils besonders dadurch erreicht werden, wenn schon verwandte Borftellungen in ber Tiefe bes Bemuthe ruben, welche fich mit ber jetigen vereinigen. Das Lettre allgemein zu veranstalten, ift Sache einer großen Runft und Ueberlegung, welche babin geht, jedem Rünftigen etwas voranzuschicken, was ihm ben Boben bereite, z. B. bas ABC ber Anschauung ber Mathematik, kombinatorische Spiele ber Grammatik, Erzählungen aus bem Alterthum einem flaffifchen Schriftfteller 50).

Im Merken wird bas Einzelne klar; aber auch die Affoziation, die Ordnung, und bas Fortschreiten nach ber Ordnung muß gemerkt

werben.

Eben so giebt es Rlarheit ber Erwartungen, und Affoziation ber-

felben, ja es giebt fustematische und methobische Erwartung.

Allein diese Verslechtungen sind es nicht, was uns hier hauptsachlich interessiren muß. — Wir wissen, daß, wenn das Erwartete hervortritt, sich nur ein neues Merken erzeugt. Das ist durchgängig der Fall
in der Sphäre des Wissens. Wo schon einiger Vorrath der Kenntniß beisammen ist, da wird nicht leicht etwas gemerkt, woran sich nicht Erwartungen knüpften, — doch die Erwartung erlischt, oder wird durch
neue Kenntniß befriedigt. Sollten ungestilme Begehrungen daraus aufsteigen, so würden sie der Regel der Mäßigung, und folglich der Zucht
unterliegen. — Aber es giebt ein Merken, was nicht so leicht befriedigt, noch vergessen wird, es giebt ein Fordern, was in Handlung
überzugehen bestimmt ist; dies ist das Fordern der Theilnahme.
So viele Rechte auch hier die Mäßigung auslibt: bennoch würde diejenige Erziehung verfehlt sein, welche nicht Entschließungen zum Birken für das Bohl der Menscheit und Gesellschaft, und eine gewisse Energie des religiösen Postulats zurückließe. Demnach kommen bei der Bildung der Theilnahme gar sehr die höhern Stusen in Betracht, zu welchen das Interesse übergehen kann. Und es ist leicht klar, daß mit diesen Stusen die der menschlichen Alter zusammenpassen. Dem Kinde ziemt ein theilnehmendes Merken, dem Knaben das Erwarten, den Ingsling kleidet die Forderung der Theilnahme, damit der Mann dasür handeln möge. Die Artikulation des Unterrichts gestattet aber auch hier wieder schon in den kleinsten Gliedern, die den frühern Jahren gehören, eine Anregung des Forderns, das in Handlung treten möchte. Aus solchen Anregungen erhebt sich in spätern Jahren, indem zugleich die Charakterbildung mitwirkt, das kräftige Fordern, welches Thaten erzeugt.

Es fei gestattet, die Resultate durch furze Worte zu fixiren, die man

leicht beuten wird.

Allgemein foll ber Unterricht

Zeigen, zeigen, verknüpfen, lehren, philosophiren. In Sachen ber Theilnahme sei er anschaulich, kontinuirlich,

erhebend, in die Wirklichkeit eingreifend 51).

## III.

# Materie bes Unterrichts.

Die Materie des Unterrichts liegt in den Wiffenschaften. Man wird nicht von der allgemeinen Badagogit erwarten, daß fie dieselben

vor Augen legen folle.

Jebermann frage sich selbst, was in seinem Wissen ber bloßen Ertenntniß, was der Theilnahme zugehöre? Und wie es is die vorhin angezeigten Glieder von beiden zerfalle? — Meistens wird eine folche Selbstprüfung eine große Ungleichförmigkeit der eignen Bildung, und sogar in den hervorragenden Theilen derselben viel fragmentarisches enteden. Einige leiden Mangel an Geschmackbildung, sie haben sich vielleicht mit einer sehr untergeordneten Art der schönen Künste, — mit der Blumenmalerei, mit ein wenig Musik, mit Distichen oder Sonetten oder Romanen beschäftigt. Einige wissen nichts von Mathematik, andre nichts von Philosophie. Die Gelehrtesten werden vielleicht lange rathen, wo denn die ganze Hälfte, die wir Theilnahme überschreiben, in dem weiten Reiche ihres Wissens zu suchen sei? —

An allen biefen Mangeln leibet unfehlbar bie Erziehung. Bie viel fie leibe? bas ift febr verschieben. Es tommt auf ben Erzieber - auf ben Bögling - auf Belegenheiten an, Die fich nebenber barbieten ober nicht.

Je aufrichtiger ber Erzieher gegen fich felbft, - und je gewandter er ift, bas Borhandne ju bennten, besto beffer wird es geben. Richt leicht ift jemand in einer ber unterschiednen Rudfichten gang ftumpf. Bieles läßt fich, bei ernftem Wollen, felbft mahrend bes Lehrens noch lernen; man erfett zuweilen burch bie Neuheit bes eignen Intereffe, mas an ber Gebiegenheit bes Bortrags fehlt; und einen kleinen Borfprung ju geminnen vor bem jungern Anaben, ift bem Erwachsenen fo gar fcmer nicht. Solches Berfahren ift wenigstens immer noch beffer, als gange Saupttheile ber Bilbung zu vernachläffigen, und nur feine eignen ausgearbeiteten, aber außerft beschränkten Fertigkeiten und Schultenntniffe mittheilen zu wollen.

Buweilen braucht man bem Bögling in gewiffen Dingen nur ben erften Rud ju geben, und fortbauernb für Beranlaffung und Stoff gu forgen, fo geht er von felbft; und ift vielleicht balb bem Lehrer aus ben Mugen. In andern Fällen freilich ift es fcwer, an dem ftumpfen Ropfe nur irgend eine bewegliche Stelle, irgend einen Con von anfprechenbem Intereffe zu entbeden. Gerabe hier bebarf es ber meiften Renntniffe, um vieles versuchen zu tonnen, ber meiften Beläufigfeit, um die rechte Form aufzuspuren. Wenn bie Blogen bes Erziehers und

bes Böglings einander nicht beden, fo ift nichts anzufangen.

Dft findet sich in ber Nähe ein Mann, ber bas, mas wir nicht verfteben, aber zu lehren nöthig finden, gludlich genug mitzutheilen weiß. Alebann liege nur nicht in ber Gitelfeit bes Erziehers ein Binberniß, ihn zu benuten. Es ift in ber That fein bemuthigendes Befenntnig, wan wiffe nicht alles, was bie Erziehung zu forbern wohl im Stanbe

mare; benn es ift beffen gar zu viel 52). -

Was über einzelne Gegenstände des Unterrichts hier in Berbinbung mit ben icon entwidelten Sauptbegriffen ju fagen ift, wird man im folgenden Rapitel turz beifammen finden. Bunachft forbert noch ein Unterschied, gufolge beffen biefe Gegenstände mehr ober weniger mittelbar unfer Intereffe affiziren, einige Berweilung.

Der Unterricht betrifft nämlich

Sachen, Formen. und Zeichen.

Die Beichen, & B. bie Sprachen, intereffiren offenbar nur als Mittel ber Darftellung beffen, was fie ausbruden. Die Formen, bas Allgemeine, bas, mas bie Abstraktion von ben Sachen lossonbert, 3. B. mathematifche Figuren, metaphyfifche Begriffe, einfache Normalverhaltniffe für bie fconen Runfte, - Diese intereffiren wenigstens nicht blog unmittelbar, fonbern es wird auch auf Anwendung berfelben gerechnet. Wollte aber von den Sachen selbst, den Werken der Natur und Kunst, den Menschen, Familien und Staaten, auch noch jemand sagen, sie interessitzten nur im Gebrauch zu unsern Zweden, so würden wir ihn bitten, Reden von so übler Bedeutung nicht in der Sphäre unsres vielseitigen Strebens hören zu lassen; denn da möchte am Ende der leidige Egoismus als das einzige unmittelbare Interesse übrig bleiben.

Die Zeichen find für ben Unterricht eine offenbare Laft; welche, wenn fle nicht burch bie Rraft bes Intereffe für bas Bezeichnete gehoben wird, Lehrer und Lehrling aus bem Gleife ber fortschreitenben Bildung berauswälzt 58). Gleichwohl nehmen bie Sprachstudien einen fo betrachtlichen Theil bes Unterrichts hinweg! - Beht bier ber Lehrer auf Die gewöhnlichen Forberungen bes Borurtheils und bes Bertommens ein, fo fintt er unvermeiblich vom Erzieher jum Lehrmeister hinab, und wenn die Lehrstunden nicht mehr erziehen, fo zieht alebald alles Gemeine der Umgebung ben Knaben zu sich herunter, ber innere Takt verschwindet, die Aufsicht wird nöthig — und bem Manne wird sein Befchaft verleibet. - Stemme man fich baber, fo lange man tann, gegen jeben Sprachunterricht ohne Ausnahme, ber nicht gerade auf bem Hauptwege ber Bilbung bes Intereffe liegt! Alte ober neuere Sprachen. bas ift einerlei! 54) Das Buch allein bat ein Recht gelefen zu werben, welches jest eben intereffiren, und für bie Butunft neues Intereffe bereiten tann. Mit teinem andern, - alfo gleich namentlich mit teinerlei Chrestomathie, welches immer eine Rhapsobie ohne Ziel ift, barf auch nur eine Boche verloren werden; benn eine Boche ift für Rnaben eine lange Zeit; man fpurt es fcon an ihnen, wenn einen Tag lang ber Ginflug ber Erziehung fcmacher wirkte! - Das Buch aber, welches jebesmal an ber Reihe ift, fei ber Sprache nach fo fower es wolle, — alle Schwierigkeiten find überfteiglich burch Kunft, Gebulb, und Anftrengung!

Die Kunft aber, die Kenntniß der Zeichen mitzutheilen, ist diefelbe, wie die, in der Sphäre der Sachen zu unterrichten. Zeichen sind zu nächst Sachen, sie werden wahrgenommen, angeschaut, abgebildet, gleich den Sachen 56). Be stärker und vielsacher sie sich den Sinnen eindrücken, desto besser. Klarheit, Assoziation, Anordnung, und regelmäßiges Durchlaufen muß pünktlich einander folgen. Man dringe nicht zu eilig auf die Bedeutung der Zeichen; eine kleine Zeitlang lasse man dieselbe ganz bei Seite; dadurch wird Zeit gewonnen\*). Uebrigens hat es keinen Zweck, die Theorie der Zeichen gleich anfangs ganz gründlich zu lehren; man lehre so viel, als höchst nothwendig ist für den nächsten interessanten Gebrauch; als dann wird bald das Gefühl

<sup>\*)</sup> Bielleicht follte man beim Lesenlehren bas Auge ber Kinder lange vorher mit den Buchstabenfiguren durch allerlei Darstellungen vertraut machen, ebe man irgend einen hörbaren Laut baran knüpfte.

des Bedürfniffes einer genauern Kenntnig erwachen; und wenn bies

erst mitarbeitet, geht alles leichter 56). —

In Midsicht auf die Formen ober das Abstrakte ist es zunächst nöthig, allgemein zu erinnern, worauf in speziellen Fällen so oft gebrungen ist, nämlich daß das Abstrakte nie scheinen darf, selbst zur Sache zu werden; sondern daß man seine Bedeutung immer durch wirkliche Anwendung auf Sachen sichern muß. Bon Beispielen, vom Anschallichen, vom Gegebenen erhebe sich die Abstraktion; und wiewohl es eigner Vertiefungen in die blosen Formen bedarf, muß doch immer die Besinnung an das Wirkliche nahe erhalten werden.

Der Knabe steht in ber Mitte zwischen ben platonischen Ibeen und ben Dingen an sich. So wenig für ihn das Abstrakte reell werden darf, eben so wenig hat er hinter ben Sinnendingen die unerreichbaren Substanzen, und hinter seinem Bewustsein das reine Ich, oder gar hinter dem Bielen das Eine, welches nicht vieles und doch alles ist, zu suchen. Soll er irgend einmal mit Glück in diese Borstellungsarten sich einlassen: dann gerade ist zu wünschen, daß er erst seinen offenen Sinnen hingegeben so lange fortgehen mag, bis er auf die elastische Stelle kömmt,

Die ben Metaphysiter fortschnellt 57). -

Sachen alfo sind bem Knaben nichts anders als die gegebenen Komplexionen berjenigen Merkmale, die wir in der Abstraktion herausheben, und abgesondert betrachten. — Daher giebt es einen Weg von
den einzelnen Merkmalen (Formen) zu den Sachen, worin sie bei einander sind; es giebt auch einen Rüdweg von den Sachen zu den Merkmalen, in welche sie sich zerlegen lassen. Hierauf beruht der Unterschied
des synthetischen und analytischen Unterrichts, wovon im folgen-

ben Rapitel.

Aber unglücklicherweise ist es niemandem geläufig, Sachen als Komplexionen von Merkmalen zu begreifen. Uns allen ist jede Sache eine trübe Masse ihrer Merkmale, deren Einheit wir blind vor aussetzen; an deren vielsach mögliche Unterordnung unter jedes ihrer Merkmale wir kaum denken; — keiner sogar von unsern Philossophen scheint an das eine und das andre sich vollständig besonnen zu haben! Daher die Unsreiheit und Ungelenkigkeit der Köpfe, welche das Wirkliche nicht in der Nitte des Möglichen zu fassen wissen ich kann hier nicht alles klar machen: manchem müssen andre Forsschungen nachhelsen.

#### IV.

# Manieren bes Unterrichts.

Manier ist nirgends willsommen, und sie findet sich überall! Wie könnte sie ausbleiben? Jeder Mensch bringt sie mit seiner Individualität herbei; und in jedes Zusammenwirken, wie hier des Lehrers und Böglings, kommt sie von beiden Seiten.

Indeffen, Menschen gewöhnen fich an einander, bis auf einen gewiffen Grab wenigstens. Jenfeits besselben liegt bas Unleibliche, weldes burd Wieberholung immer wibriger wirb. Dabin gebort bas Befuchte und bas, was unmittelbar unangenehm affizirt. Benes verzeiht man nicht, weil es ein willfürlicher Fehler ift, - Diefes gerreißt bie Beduld, weil die Empfindung des Unangenehmen fich durch Bieber-

holung verftartt.

Möchte jede gesuchte Manier aus dem Unterricht wegbleiben! Das Fragen wie bas Doziren, ber Scherz wie bas Bathos, bie ge= foliffene Sprache wie ber icharfe Atzent, alles wird wibrig, sobald es als willfürliche Buthat erscheint, und nicht aus ber Sache und ber Stimmung hervorgeht. Aber aus ben vielen Sachen und Situationen entwideln fich viele Beifen und Benbungen bes Bortrags; baber bas, was die Babagogen unter bem hoben Namen Methoben fo reichlich erfunden und empfohlen haben, fich noch fehr wird vermehren, und jedes hie und ba gebrauchen laffen, ohne eine vor bem andern unbedingte Borzuge ju behaupten. Der Erzieher muß reich fein an allerlei Benbungen; er muß mit Leichtigkeit abwechseln, fich in Die Belegenheit fciden, und eben, indem er mit bem Bufalligen fpielt, bas Wefentliche besto mehr bervorbeben.

Un fich unangenehm und brudent find alle Manieren, welche ben Borer blog paffiv machen, und ihm eine peinliche Berleugnung ber eignen Beweglichkeit anmuthen 59). Darum muß ber ausammenhangenbe Bortrag bas Gemuth burch ftets gespannte Erwartungen bewegen; ober, wo er bas nicht kann - und bei Rinbern ift es fcwer, - ba muß ber Bortrag nicht zusammenhängen wollen, fondern Unterbrechungen gestatten, ober felbst veranlaffen. Diejenige Manier ift bie beste, welche am meiften Freiheit giebt innerhalb bes Rreifes, ben bie vorliegenbe Arbeit zu bewahren nöthigt. — Uebrigens mache es nur immerhin ber Lehrer fich felbst sowohl als ben Lernenben bequem! Jeder hat feine Beife, welche er nicht zu weit verlaffen tann, ohne bie Leichtigfeit zu verlieren. Daber, fo fern es nicht wesentlich ichabet, - veniam damus petimusque vicissim 60).

## Fünftes Rapitel.

# Gang des Unterrichts.

Alles bisher Entwickelte, unter fich gehörig verflochten und auf die mancherlei Gegenftanbe unfrer Welt angewendet, in Die Ausübung ein-Buführen: Dies ift Die große und wirklich unabsehliche Aufgabe beffen, ber burch Unterricht erziehen will. Durch wenige allgemeine Begriffe konnte hingezeigt werden auf bas, was in ber Ausarbeitung bie beharrliche Anstrengung vieler Menschen und langer Zeiten erforbern würbe.

Was ich hier zu geben bente, ist nur Stizze. Es foll nur bienen, mehr Geläusigkeit in bas Berbinben ber schon entwickelten Begriffe zu bringen, und eine Aussicht auf bas Feld ber vorliegenden Arbeiten zu bereiten. Die allgemeine Pädagogit barf sich ins spezielle nicht so einlassen, bag ber Ueberblid sich vom Ganzen auf irgend einen Theil besonders hinzöge. Dies zu verhüten, werde ich selbst bas geistige Auge durch bas sinnliche zu gewinnen, und, was zugleich durchdacht, was zugleich gethan werden muß, einem Anblid hinzulegen suchen.

#### I.

# Bloß barftellender, — analytischer, — synthetischer Unterricht.

So oft es fich zuträgt, daß für irgend ein Individuum ein Unterrichtsplan angelegt werden foll, wird fich immer ein Erfahrungs- und Umgangstreis vorfinden, in welchem das Individuum steht. Bielleicht wird biefer Kreis sich nach der Idee gleichschwebender Bielseitigkeit zwedmäßig erweitern, oder innerlich besser durchsuchen lassen; und dies

ift bas erfte, worauf man zu fehen hat.

Aber auch noch über ben Rreis von Erfahrung und Umgang läft fich bie lebendige Fille, Die einbringliche Rlarbeit von beiben, binaustragen; - ober vielmehr, in bas Licht, bas von ihnen ausströmt, tonnen manche Partien bes Unterrichts vortheilhaft gestellt werben. Man tann aus bem Horizont, in welchem bas Auge eingeschloffen ift, bie Dage nehmen, um ihn burch Befchreibung ber nachstliegenden Begend ju erweitern. Man tann bas Rind in Die Zeit vor feiner Geburt am Lebensfaden ber altern umgebenben Berfonen binausführen; - man kann überhaupt alles dasjenige bloß darftellend versinnlichen, mas hinreichend ahnlich und verbunden ift mit bem, worauf ber Rnabe bisber gemerkt bat. Go giebt es Gemalbe frember Stabte, Lanber, Sitten, Meinungen mit ben Farben ber bekannten; es giebt hiftorifche Schilberungen, die durch eine Art von Gegenwart täuschen, weil fie die Rüge ber Gegenwart entlehnen. Bu Bilfe rufen mag ber Unterricht bier alle Arten von Abbildungen; fie werben ihm befto beffer belfen, je weniger er fie zuvor zum blogen Durchblättern und zum unverftanbigen Zeitvertreib hat mißbrauchen laffen.

Gradweise wird die bloße Darstellung an Helligkeit und Eindringlichkeit verlieren mussen, je weiter sie sich von dem Gesichtskreise des Kindes entsernen will. Sie wird dagegen an Mitteln gewinnen, wie der Gesichtskreis gewinnt. Eben deswegen ist es unbestimmt, was und wie viel man auf sie rechnen durfe, so wie es auch schwer sein würde, ihr bestimmte Borschriften zu geben. Denn ihrer Natur nach hat diese Lehrart nur ein Gefet: fo ju befdreiben, bag ber Bogling gu

feben glaube.

Wehr auf seine eigne Kraft gestützt, erreicht auch ber analytische Unterricht mehr bas Allgemeine. — Damit man gleich wisse, ungefähr wenigstens, wovon ich rede, nenne ich Pestalozzi's Buch der Mütter, und die Niemeherschen Berstandesübungen 61). Jeden denkenden Erzieher leitet sein gesunder Takt darauf, daß er die Massen, die sich in den Köpfen der Kinder anhäusen und die durch den bloß darstellenden Unterricht noch vermehrt werden, zerlegen, und die Ausmerksamkeit in das Kleinere und Kleinste sutzessen, und die Ausmerksamkeit und Lauterkeit in alle Borstellungen zu bringen. Das muß nur durchgeführt werden.

Man kann das Gleichzeitig-Umgebende zerlegen in einzelne Sachen; die Sachen in Bestandtheile, die Bestandtheile in Merkmale. Merkmale, Bestandtheile, Sachen, und ganze Umgebungen können der Abstraktion unterworfen werden, um mancherlei formale Begriffe daraus abzuscheiben. Aber es sinden sich in den Sachen nicht bloß gleichzeitige, sondern auch sukzessiew Merkmale, — und die Beränderlichkeit der Dinge giebt Anlaß, Begebenheiten in die Reihen zu zerlegen, welche in ihnen neben und durch einander laufen. Bei allen diesen Anstrengungen sicht man theils auf das, was nicht getrennt werden kann, auf das Gesemäßige, — für die Spekulation; theils auf das, was getrennt werden soll oder nicht soll, auf das Aesthetische, — für den Geschmack.

Auch ben Umgang kann man zerlegen, und in die einzelnen Empfindungen der Theilnahme, die er bereitet, das Gemüth vertiefen. Und man muß es, damit die Gefühle sich käutern und Innigkeit gewinnen. Denn das Totalgefühl gegen eine Person, vollends gegen einen Areis von Personen, ist allemal aus vielen einzelnen Gefühlen zusammengeset; — und aus den Gefühlen gegen andre müssen die Gefühle mit ihnen erst sorgfältig herausgehoben werden, — damit der Egoismus die Theilnahme wenigstens nicht unbemerkt erdrücke. — Feinsühlende Frauen verstehen es am besten, den Umgang zu zerlegen, mehr theilnehmende Achtsamkeit unter die Kinder zu bringen und eben dadurch auch die Berührungen zu vervielfältigen, — die Intensität des Umgangs zu erhöhen. Man sieht es leicht, ob jemand in frühern Jahren unter solchem weiblichen Einsluß gestanden hat! —

Indem nun ber analytische Unterricht das Besondre, was er vorfindet, zerlegt, reicht er hinauf in die Sphäre des Allgemeinen. Denn aus dem Allgemeinen ift das Besondre komplizirt. Man erinnere sich allenfalls an die Definitionen per genus proximum et differentiam specificam; und bedenke dabei, daß die spezisische Differenz, für sich allein genommen, auch ein genus ist, in welchem eben so wie in jenem ersten, höhere genera eingeschlossen sein können, — samt den zugehörigen Differenzen, von deren jeglicher benn abermals das nämliche gilt!62) So wird wohl zu merken sein, wie sich Logik und

Rombinationslehre berühren, — und warum die Zerlegung bessen, was ein individueller Gesichtstreis kombinirt enthält, ins Logisch-Allgemeine hinausweist, und dadurch die Empfänglichkeit des Gemüths erweitert für andre neue Auffassungen, worin die schon bekannten Elemente anders und mit andern komplizirt vorkommen möchten. Alles das geschieht zwar ursprünglich in uns allen, — und was von selbst geht, damit darf der Lehrer nicht sich und die Kinder aufhalten, aber es geschieht nicht so vollständig und rasch, daß dem Lehrer, (der übrigens seine Subsiekt beobachten muß), nicht vieles zu thun übrig bliebe.

Indem der analytische Unterricht ins Allgemeine hinaufsteigt, erleichtert und fördert er alle Art von Beurtheilung. Denn das zu Beurtheilende ist nun gereinigt von den verwirrenden Rebenbestimmungen; das Einsache ist leichter durchschaut als das Verwickelte. Die Elementarvorstellungen haben mehr Stärke bekommen, und die Zerstreuung durch das Viele und Bunte ist hinweggenommen. Die allgemeinen Urtheile liegen überdas sowohl für kunftigen Gebrauch als für künftige Prüfung bei neuen Gelegenheiten bereit.

Auch die Affoziation der Prämissen, worauf für die Geläusigkeit im logischen Schließen alles ankommt, — die wissenschaft= liche Phantasie, gewinnt sehr durch häusige Analysis des Gegebenen. Denn eben weil die Erfahrung kein System ist, sorgt sie am besten für die manigfaltige Mischung und Anschmelzung unsrer Gedanken, wenn wir sie nur fortdauernd benkend begleiten 63). —

Aber alle Bortheile bes analytischen Unterrichts find gebunden und beschränkt durch die Beschränkungen bessen, was Erfahrung und Umgang famt ben baran gefnüpften Beschreibungen hatten geben konnen. Stoff muß bie Analysis nehmen, wie sie ihn findet. Auch ist die Wiederholung sinnlicher Eindrücke, wodurch auf einer Seite ein Uebergewicht entsteht, oft mächtiger ale bie fünftlichen Bertiefungen und Berweilungen, wodurch ber Lehrer auf andern Seiten entgegenarbeitet. Allgemeine ferner, mas nur aus gemiffen Fallen burch Abstraktion hervorgehoben ist, erlangt mit Mühe die freie Stellung im Gemuth, wodurch es sich als allgemein, und für alle speziellere Verknüpfungen gleich fähig zeigt. Und für Spetulation und afthetische Beurtheilung vermag die Analysis eigentlich nicht mehr, als nur die Punkte, worauf es ankommt, zu entblößen. Daß Erfahrung weber bas Theoretisch= noch Aefthetisch=Nothwendige geben kann, ist bekannt; es läßt sich also auch burch Berlegung bes Gegebenen nicht als folches finden. Die analytische Beleuchtung angenommener spekulativer und afthetischer Borftellungsarten, wiewohl fie bas Berkehrte fühlbar machen möchte, erreicht bennoch felten bie Starte bes Einbruds, welcher zur Ausloschung bes früheren nothig ift, - fie erreicht nie bas Benugenbe, welches bem aufgestörten Gemuth Bedürfnig ift. Wiberlegung und Rritit allein richten wenig aus; man muß bas Rechte binftellen.

Der funthetifche Unterricht, welcher aus eignen Steinen baut, biefer ift es allein, ber es übernehmen tann, bas gange Bedantengebande, was die Erziehung verlangt, aufzuführen. Freilich, reicher fann er nicht fein, ale unfre Biffenichaften, unfre Literatur; aber eben baburch boch unvergleichbar reicher, als die individuelle Umgebung eines Rindes. Freilich, reicher wird er nicht fein, als bie Hilfsmittel, welche ber Lehrer besitzt, aber die Idee selbst wird die geschicktern Lehrer allmählich schaffen. — Die ganze Mathematik\*), mit bem, was ihr vorangeht und folgt, — bas ganze Aufsteigen burch bie Stufen ber in Bilbung begriffenen Menfcbeit, von den Alten ju ben Neuern, - gebort jum fonthetischen Unterricht. Aber zu ihm geboren auch bas Ginmaleins und Botabeln und Grammatit, — und fo find wir leicht erinnert, wie viel burch vertehrtes Benehmen bier verdorben werden tann. Müßten die Elementenothwendig burch blofee Auswendiglernen eingeprägt werden, fo hatten bie Schulknaben große Urfache, gegen alle Erweiterung bes funthetischen Unterrichts zu protestiren. Borfagen, Nachsprechen, Wieberholen, Beifpiele und Symbole aller Gattung find befanntlich milbernbe Bilfen. Für bie Musterbreiede hatte ich vorgeschlagen, sie bem Rinde in ber Biege, an einer Tafel burch glanzende Ragel bezeichnet, fortbauernb vor Augen zu ftellen. Man lachte. Und man lache nur noch mehr! benn ich ftelle in Bedanken neben jene Tafel noch Stabe und Rugeln mit allerlei Farben überzogen; ich verfete, tombinire, und variire fehr fleifig biefe Stabe und fpaterbin Gemachfe und allerlei Spielfachen bes Rinbes; ich bringe eine kleine Orgel in die Rinderstube, und laffe barauf einfache Tone und Intervalle minutenlang erklingen; ich füge ihr ein Benbel hingu, zugleich für bas Auge bes Rinbes und für bie Sanb einer ungeübten Spielerin, um bie rhytmischen Berhaltniffe baran gu beobachten, ich werde weiterhin bas Gefühl bes Rindes nach dem Thermometer üben, Ralte und Barme ju unterscheiben, und nach Gewichten, bie Mage ber Schwere anzugeben; endlich ichide iche jum Tuchhand= ler in die Schule, um fo gut als er die feinere und bie grobere Bolle ausfühlen zu lernen. Ja wer weiß, ob ich nicht gar noch die Wande ber Kinderstube mit sehr großen buntgemalten Buchstabenfiguren auszieren werbe? - Allen bem liegt ber einfache Bebanke jum Grunde, bas plögliche, mühfame Einprägen, welches man Auswendiglernen nennt, werbe entweder nicht nöthig ober febr leicht fein, wenn die Elemente ber Synthesis fruh zu Beftanbtheilen ber taglichen Erfahrung bes Rinbes gemacht werben, bamit fie, fo viel möglich, unter bem unvergleich= bar größern Saufen ber Dinge mit einschleichen mogen, Die um Die Beit bes Sprechenlernens famt ihren Benennungen fo munberbar leicht

<sup>\*)</sup> An die so genannte analytische Methode der Mathematik darf man hier gar nicht benken. Sier ist keine Rede von der Manier, wie die Mathematiker die ihnen vorgelegten Aufgaben lösen mögen, — das Sinstellen und Zusammenstellen der Aufgaben, wie es der Lehrer oder das Lehrbuch gut fins det, ist allemal Synthesis.

gefaßt werben. Aber ich bin nicht ber Thor, welcher an bergleichen fleinen Silfen, Die ben Unterricht mehr ober weniger erleichtern und

beschleunigen mogen, bas Beil ber Menscheit bangen fieht.

Rur Gache! - Der funthetische Unterricht bat zweierlei gu beforgen; er muß bie Elemente geben, und ihre Berbindung veranftalten. Beranstalten; nicht eben burchans vollziehen. Denn bas Bollziehen ist endlos; wer kann alle Berknüpfungen aller Gattungen burchmessen? Der gebilbete Mann arbeitet noch unaufhörlich an feinem Bedantengebäude. Aber daß er vielfeitig daran arbeiten könne: dies muß die Jugendbilbung vermitteln. Sie muß alfo, nachst ben Elementen, Die Art und Beife und bie Fertigfeit geben, jene ju gebrauchen.

Die allgemeinste Art ber Spnthesis ist die kombinatorische. tommt allenthalben vor, fie trägt bei jur Gewandtheit bes Beiftes in allem, und muß baber am frühesten und am meiften bie jur volltom= menften Geläufigfeit, geubt werben. Borzugeweife aber regiert fie im empirischen Fach, wo fie burch nichts gehindert wird, bas (logisch) Dog= liche zu erkennen zu geben, wovon bas Bufallig-Birkliche ein Theil ift, und wohinein es auf mancherlei Weise Klassifizirt werben fann 64). ba aus findet fie ben Weg in die praktifchen Wiffenschaften, wo fie die Bermittlerin ift, wenn Reihen von Begriffen auf Reihen eines gegebenen Manigfaltigen angewendet werden follen, wie fich eben hier in ber Babagogit balb zeigen wirb\*). In ber Sphare ber Spetulation fann fie febr vermißt werden, wenn fie mangelt; bas haben bie Mathematiter gefühlt! Doch hier, und eben fo in ber Sphare bes Befchmade mirb fie verdunkelt durch die eigenthumlichen Arten ber Sonthesis, welche barin berrichen, und welche theils die unstatthaften Berknüpfungen ausftogen, theils von allem darafterlofen Bebantenspiel bas Bemuth entfernen.

Eng verbunden mit ben tombinatorischen Begriffen find Die Bahlbegriffe. Jeber kombinatorische Aktus konstituirt eine Anzahl von Elementen ber Romplerion; Die Bahl felbst ift bavon bas Abstrattum.

Eigne Formen ber empirischen Sonthesis find befanntlich bie in Raum und Zeit; Die geometrifden und rhytmifden. - Bierber gebort bas ABC ber Anschauung. Es ist synthetisch, ba es von Elementen ausgeht; obgleich ibm feine Ginrichtung burch bie analytische Betrachtung ber Gestalten bestimmt wirb, bie sich in ber Ratur vorfinden, und bie fich barauf muffen gurudführen laffen.

Die eigentlich spekulative Synthesis, ganglich verschieden von ber logifch-tombinatorischen, beruht auf ben Begiehungen. - Aber bie Methode ber Beziehungen tennt niemand; und die Babagogit hat nicht bas Amt, sie vorzulegen. — Es ist auch nicht die Sache ber frubern Jahre, fich ernstlich mit ber Natur zu entzweien. Auf ber anbern Seite

<sup>\*)</sup> Und was sich vielleicht noch mehr in der Form der positiven Ge= feggebung zeigen tonnte ober foulte.

tann es eben fo wenig gestattet fein, ben Geift gang ungeübt im Spetuliren ju laffen bis in bie Jahre, wo ein ungeftumes Berlangen nach Ueberzeugung fich von felbst entwidelt und tropig bas erfte Befte ergreift, um fich zu befriedigen. Um wenigsten barf biefe Bernachläffigung in unfern Zeiten empfohlen werben, wo bie Spaltung ber Meinungen jeben anficht, und nur bem Leichtfinn ober einer eben fo voreiligen als traurigen Resignation erlaubt, nach Wahrheit nicht zu fragen! Bielmehr muß ber Erzieher, gang ohne Rudficht auf fein Guftem, Die gefahrlofeften Wege fuchen, um bie Fahigteit jum Forfchen möglichft vorzuruften, und bas treibende Gefühl, mas von ben einzelnen Broblemen - ben Elementen ber Spekulation, - angeregt wird, vielfeitig zu erwecken, damit ber junge Denker nicht glauben konne, balb am Ende zu fein 65). — Das ficherfte ift ohne Zweifel bas mathematifche Studium; leiber ift bies zu fehr in ein Spiel mit Silfelinien und Formeln ausgeartet! Man fubre es fo viel möglich auf bas Durchbenten ber Begriffe felbst gurud. Auch bie Logit ift zu brauchen; nur verspreche man fich nicht zu viel bavon. Unter ben Broblemen ber philosophischen Spekulation ziehe man biejenigen am weiteften bervor, welche an Mathematit, Phyfit, Chemie hangen; auch in benen, welche Freiheit, Sittlichkeit, Glückfeligkeit, Recht und Staat betreffen, tann ber jugendliche Beift unter einer gefchidten Führung zu feinem großen Bortheil manigfaltig umbergewendet werben. Biel Distretion aber forbert alles, mas sich ber Religion nähert. — So lange als möglich erhalte man bas religiofe Befühl, welches feit ben früheften Jahren an bem einfachen Gebanten: Borfehung, hangen foll, ungeftort!66) Aber alle Religion bat eine Reigung, felbft in Die Spetulation hineinzugreifen, und fich in vornehmen Dogmen auszubreiten. Bei einem in vielfeitiger Bildung begriffenen Gemuth unterläßt biefe Reigung gewiß nicht, fich Alsbann ift es Zeit, ein ernftes Wort zu reben: von ben vergeblichen Bersuchen fo vieler reifen Manner aller Zeiten, bier fefte Lehrfage ju finden; von ber Nothwendigfeit, für biefe Gegenstände erft bas Ende aller fpekulativen Borübungen zu erwarten; von ber Unmöglichkeit, fich ein verlornes religiofes Gefühl ploplich mit ber fpefulativen Ueberzeugung gurudgugeben; von ber Ginftimmung ber uns umgebenden Raturordnung in die nie abzuweisenden Bedürfniffe, welche bie Schauspiele ber menschlichen Abhangigfeit in uns erzeugen, und wodurch Religion auf bem Boben ber Theilnahme fest gewurzelt ift 67). — Positive Religion gebort nicht für ben Erzieher als folden, fonbern für bie Rirche und bie Eltern; er barf in teinem Falle bas Mindefte in ben Weg legen; und, wenigstens unter Protestanten, tann er vernünftigerweise nicht leicht wünschen, bag er bürfte 68). -

Die Theorie bes Geschmads liegt zwar zu sehr im Dunkeln, als bag man es unternehmen könnte, für die verschiedenen Gattungen bes Aesthetischen die Elemente und beren Sonthesis zu bezeichnen. Aber bahin wird man sich leicht vereinigen, daß nicht in der Masse, sondern

in ben Berhaltniffen ber afthetische Werth liege; bag nicht in bem Bahrgenommenen, fonbern in ber Art, mahrzunehmen, ber Geschmad begrundet fei. Unfre Stimmung ift für nichts fo leicht verdorben, als für bas Schone. Und auch bem flaren Auge bes Rinbes ift bas Schone nicht flar, wiewohl es une icheinen mochte, ale brauche es nur gefeben ju werben. Das unbefangene Auge nun fieht gewiß die Daffe, es faßt gewiß alles, was zu faffen vorliegt, - aber es rudt fich nicht Die Berhaltniffe gusammen, wie ber gebilbete Menfch in feinen besten Stunden es am liebsten und leichteften vollbringt. - Der Befchmad wohnt meiftens bei ber Phantafie, wiewohl er von ihr gang verschieben ift. Es ift leicht zu begreifen, welche Bilfe fie ihm leiften fonne. In bem bin- und Berruden ber Bilber nämlich veranbern fich Die Berhältniffe, und unter ben vielen Berhältniffen finden fich auch Die, welche durch ihren Effett die Aufmerksamkeit fesseln, und um sich ber anbre Bilber gruppiren. Go gerath ber Beift ins Dichten. — Die Aufgabe ber funthetischen Geschmadsbildung mare bemnach bie: bas Schöne in ber Phantafie bes Zöglings entstehen zu laffen. wo möglich, erft ben Stoff herbeischaffen, bann burche Gespräch bie Phantafte bamit beschäftigen, und nun erft bas Runftwert felbft vor Angen ftellen. Man wird ben Inhalt eines flaffifchen Schanspiels zuerft erzählen, - nicht die Folge ber Szenen, sondern die Begebenheit; man wird die Berhältniffe, die Situationen ber Begebenheit abzuge= winnen fuchen, man wird fie fo und andere jufammenfugen und bie und ba ausmalen, - endlich wird ber Dichter ausführen, mas uns ju fcwer fallen wurde. Einzelne Momente ber Begebenheit mird man vielleicht vertorpert zu idealifiren fuchen, - und es wird fich ein Gemalbe, ein Bildwert finden, mas une bie Gruppe hinftellt. - Mit ber Mufit geht alles ficherer; bie Grundverhältniffe famt ihrer einfachften Sonthefis find in ber Band bes Generalbaflehrers, ber nur fein Bedant fein muf. -

Wir kommen zu bem Unterricht, welcher die Theilnahme sunthetisch bilden soll, — burch ben also bas Herz groß und voll werden müßte, selbst da, wo keine schöne Familienverhältnisse, keine glückliche Jugendfreundschaft, vielleicht auch kein ausgezeichnetes natürliches Wohlgefallen des Lehrers und Zöglings an einander, — zu Hille kommen möchte. — Wo haben wir einen solchen Unterricht? Wer muß nicht bekennen, daß die gewöhnliche Studirart es darauf anzulegen scheint, das Gemüth unter der Masse zu beugen? und durch den Ernst der Wissenschaft, ja selbst der gepriesenen Kunst, zu erkälten? uns von Menschen zu entfremden? von den einzelnen, wirklichen Menschen, und den einzelnen wirklichen Hausen, die sie bilden; welche unserm Geschmack wenig zusagen, der Spekulation zu niedrig und der Beobactung meistens zu fern stehen; für welche aus Theilnahme zu arbeiten gleichwohl unfre schönste Zierde ist, — und zu deren Gattung zu geshören wir, vielleicht mit einem Gesühl von Demüthigung, dennoch auf

jeben Fall eingestehen muffen? -

Man hat das kombinatorische Gerüste ber Geschichte — biese Komplexionenreibe von Ramen aus verschiedenen Gegenden, welche am dronologischen Faben abläuft, - auf Tabellen gebracht, um fie bem Gebachtniß einzuprägen. Man hat ben Sprachstubien und ber Alterthumsfunde bas Berftandübende abzugewinnen gefucht; man bat bie alten Dichter als Mufter aller Runft wieber hervorgehoben. Alles vortrefflich! Dan hat endlich die Geschichte ber Menfchheit als eine große Entwidelung ine Ange faffen wollen, mit allerlei bineingetragenen Ibeen, - ba wandte man wieder ben Blid; und nicht ohne Grund, benn freilich als Schanspiel ift bas Bange fein Banges, nicht febr erhebend, und wenig genügend. — Mußte man über bem allen benn vergeffen, baf bier allenthalben von Menfchen bie Rebe ift, benen Theilnahme gebührt, benen man nur theilnehmenbe Bufchauer guführen barf, - und bak biefe Theilnahme gerade benjenigen am naturlichsten ift, welche noch nicht, mit uns, in die Butunft ichauen können, weil fie noch nicht einmal bie Gegenwart begreifen, - und für welche eben barum bas Bergangene bie mabre Gegenwart ift! Bermochte nicht bie Rind lich feit biefes allgemeine Gigenthum aller altern griechischen Schriftfteller, bas vornehm-gelehrte Gefühl niederzubeugen, womit man sich zu ihnen sette, - ober vielmehr, hatte man fo wenig Gelbftgefühl, nicht zu merten, baf bier fich zwar wohl eine Jugend barftellt, wie wir fie hatten burchleben follen, aber feinesweges ein Mannesalter, in bas wir jest noch zurüdtehren bürften? 69). -

Bir können ber verbogenen Bildung, die wir manchmal peinlich empfinden, nicht mehr entstiehen. Wir fühlen, daß etwas dahinten geblieben ist, welches wir mit uns tragen sollten; — vergeblich würden wir durch beschämende Anstrengungen es nachholen wollen. Aber nichts hindert uns, unfre jüngern Brüder von vorn anfangen zu lassen, damit sie dann weiter gerade aus in die Zukunft gehen können, mit eig-

nen Schritten, ohne entlehnte Stelzen.

Sollen sie aber bas Wert ber Borfahren förbern, so muffen sie babei hergekommen sein, — sie muffen vor allen Dingen biese Borfahren als bie Ihrigen von früh auf erkannt haben. —

Dann find mir über ben Begenftand ber Theilnahme nicht ver-

legen. Db wir babei synthetisch, elementarisch zu Werke geben?

Zuvörderst, man wird der Theilnahme ihre Elemente nicht zuzählen, man wird dieselben nicht nach irgend einer synthetischen Methode steif aneinandersetzen wollen. Sier bedarf es einer erwärmten Temperatur des Gemüths; — nicht zu Zeiten einer augenblicklichen Erhitzung durch ein aufflackerndes Flämmchen, — sondern für immer durch einen Stoff, der eine sehr gelinde Wärme beharrlich entwickelt.

Ferner, Theilnahme bezieht fich auf menschliche Regungen; von den Elementen allmählich fortschreitende Theilnahme bezieht sich auf einen Fortschritt menschlicher Gefühle; die Gefühle aber richten sich nach dem Zustande der Menschen, und schreiten mit ihm fort. Was wir in der

Gefellschaft empfinden, das entsteht aus ben verwicklten politischen und Kulturverhältnissen von Europa. Soll die Theilnahme dafür entstehen aus einsachen, lautern, klaren Gefühlen, beren jedes für sich rein hervorgetreten ist im Bewußtsein, so daß das Ganze wisse, was es verlange, — so muß sie an der Reihe der menschlichen Zustände fortgehen, die auf den gegenwärtigen, von demjenigen anfangend, welcher der erste ist, der sich rein genug ausdrückte, und sich genug ausdreitete durch den Umfang der manigfaltigen Gemüthsbewegungen, die ihm zugehören 70). Denn freilich, nur wenige ihrer Zustände hat die Bergangenheit ausgesprochen; noch viel seltner sich so rein und vielseitig ausgedrückt, als die Erziehung es wünschen müßte. Unschätzbar sind eben darum diejenigen Dokumente, in welchen sie wie mit volltönender lebender Stimme uns anspricht; — das Uebrige müssen wir durch die

Phantafie erganzen.

Endlich, die Theilnahme würde fich zwar am meisten elementarisch, und am volltommenften frei von Sprüngen entwideln im Umgange ber Rinter unter einander. Aber eben biefer ihr Umgang - richtet fich nach ben Beiträgen, Die jebes bagu giebt, Die Beitrage nach ben Befcaftigungen und Aussichten eines jeben, bie Beschäftigungen und Ausfichten, - wenn man fie nicht rob aufwachfen läßt, ohne Zweifel nach bem Stoff, ben man ihren Gemuthern zu verarbeiten giebt. Unleugbar ift ber Umgang ber Anaben und Jünglinge ganglich verschieben nach ber Leitung, die fie erhalten. - Macht biefe Leitung Sprunge: - fo haben fie Dube ju folgen; fie folgen ungern, fie ziehen fich in ihre findlichen Spiele und Umtriebe jurud; fie bestärten fich barin gegen= seitig burch ihren Umgang. Irgend einmal aber muffen sie hervor in die Gefellschaft, in die Welt. Was Bunber, wenn fie fich auch ba noch gemeinschaftlich stemmen, wenn fie, die ohne Theilnahme wie unter Frembe treten, besto unbiegsamer mit einander in ihrer Rleinlichkeit beharren, - was Bunber, wennt bie Gefellschaft felbft am Enbe fich aus einem lodern Saufen fleiner Partien zusammensett, beren jebe fich gern für fich amufirt und als Mittel bagu ihre Berhaltniffe mit bem Gangen braucht, wie sie tann. -

Wie anders unter einer patriotisch gestimmten Nation! Hier erzählen Euch kleine Buben von sechs Jahren aus der Chronik; Kinder erzählen von den großen Kindern, den Herosin ihrer Borzeit; — sie erzählen sich unter einander, sie steigen vereint auswärts mit der Geschichte ihres Landes. Sie drängen sich, Männer der Nation zu werden, und sie werden es. — Die Alten wußten ihren Homer auswendig, sie lernten ihn nicht als Männer, sondern als Knaben. Er war der allgemeine Jugendbildner; und seine Zöglinge machen ihm keine Schande. Er konnte freilich nicht alles; — und alles werden wir ihm auch nicht anvertrauen.

Dentt Euch einen europäischen Batriotismus. Die Griechen und Römer als unfre Borfahren. Die Spaltungen als unglückliche Beichen bes Parteigeistes, mit dem sie verschwinden muffen. — Wer vermag diesem Gebanken Bedeutung zn geben? Der Unterricht vermag es.

Man sage nicht, wir Deutschen. seien ohnedas zu sehr weltbürgerlich gestimmt. In wenig patriotisch; das, leider! ist wahr; aber muß ich benn hier erst Batriotismus und Weltbürgersinn aussihnen? 71) —

ich benn hier erft Batriotismus und Weltburgerfinn ausschnen? 71) — Rehren wir zu ben Alten! — Dichter, Philosophen, Geschichtsfcreiber, fallen uns hier in eine Reihe, fofern fle famtlich menfchliche Natur an menschliche Herzen legen 72). — Das homerische Epos, ber platonifche Dialog find nicht zuerft Berte ber Runft und Bucher ber Beisheit; fie ftellen vor allem Berfonen bar und Gefinnungen; für biefe querft beifchen fie eine freundliche Aufnahme. - Schlimm fur une, bag bie Fremblinge, bie man uns empfiehlt, griechisch reben! Das macht uns bie gute Aufnahme fcwer; wir muffen ben Dollmetfcher brauchen; wir muffen allmählich bie Sprache felbft lernen. Allmählich! Es geht nicht auf einmal, am wenigsten gleich gründlich. Es ift uns jest am Bebrauch gelegen, um fo mehr, ba bie Dollmeticher felbst nicht eben bas verständlichfte Deutsch reben. Rünftig, bei guter Muge, werben wir bie Feinheiten ber Sprache, und burch fie die Runft ber Dichtung gu erreichen fuchen; jest zuerft bleibt uns beibes gleich fern; Die Gabel foll une nur unterhalten, bie Berfonen aber follen une intereffiren. Bu bem Ende bedarf es allerdings einer gewiffen philologifchen Befcidlichkeit bes Lehrers, gerabe bamit er bem grammatifchen Unterricht Die engften möglichen Schranten feten, innerhalb berfelben aber bas Begonnene mit ftrengster Ronfequeng burchführen tonne. biefe Gefchidlichkeit muß hier burchaus nichts weiter als ben Ruhm guter Dienfte erwerben wollen. Dag homer bie alteften befannten Formen ber griechischen Sprache barftelle, bag bie Ronftruttion außerft einfach und leicht, daß ber antiquarifche Gewinn für alle weitern Fortfcritte in ber Literatur entscheibend fei: biefe Bemertungen find mahr : aber hier haben fie tein Bewicht. Möchte Die Schwierigfeit boppelt und ber gelehrte Geminn halb fo groß fein; bie vorigen Grunde murben in ihrer unvergleichbaren Starte beharren. Aber es tommt barauf an, mit welchem Gemuth man fie auffaßt. -

Dreierlei ist zu thun, um biesen speziellen Theil ber Erziehungskunft auszuarbeiten. Man muß die Auswahl bestimmen; — hauptsächlich aus Homer, Herodot, Thuchdides, Kenophon, Plutarch; aus Sophotses und Euripides, und aus Plato; wie auch aus den Römern, die,
sobald sie vorbereitet sind, sich auschließen müssen. Man hat zweitens
die Lehrart genau zu bezeichnen; — und drittens bedarf es gewisser
Hilfschriften für alles, was als begleitende Erzählung und Betrachtung
vortheilhaft nebenher gehen könnte. Ohne dabei zu verweilen, erinnere
ich nur, daß von Homer nicht sitzlich die rohere Ilias, aber die ganze
Obhsse, mit Auslassung einer einzigen längern Stelle im 8ten Buche,
(über einzelne Ausbrücke schlüpft man leisen Fußes hinweg), von

Sophokles ziemlich früh ber Philoktet, von Kenophon die historischen Schriften, (nicht aber die wahrhaft unmoralischen Memoradilien, die ihren Kredit der Glückeligkeitslehre verdanken,) — von Plato schon im spätern Knabenalter, nach ein paar leichten Dialogen, die Republik gelesen werden kann. Diese letztre ist dem erwachenden Interesse für die größere Gesellschaft ganz angemessen; in den Jahren, wo sich junge Männer der Staatskunst ernstlich widmen, genügt sie eben so wenig, als Homer einem Itinglinge, der gerade jetzt alles Kindliche hinter sich wirft! Plato der Ideenlehrer und Homer der Dichter bleiben allerdings dem reifern Alter; aber verdienen etwa diese Schriftsteller nicht, zweimal gelesen zu werden? Hat etwa der Jugendlehrer nicht das Berweilen und das Ueberweggleiten in seiner Hand? —

Genug über ben synthetischen Unterricht im allgemeinen! Er wird früh anfangen müssen, und sein Ende ist nicht zu sinden. Fühlbar aber wird er machen, daß Eltern und Jünglinge den Termin der Bilbungsjahre weiter als nach heutiger Sitte hinausrücken müssen, — denn sie werden wohl nicht die tostbaren Früchte einer langen Mühe halbereif dem Zusalle preis geben wollen. Für die meisten wäre eben das ein Grund, nicht anzusangen: aber es giebt deren, die das Beste wollen,

menn es nur an finben ift.

Wird aber ein Erzieher zu spät gerufen und findet er nicht et=

## II. Analytischer Bang

## Empirie.

Das Beigen, Benennen, Betaften- und Bewegenlassen ber Dinge geht allem voran. — Es zieht sich von dem Ganzen immer mehr in die Theile und in die Theile der Theile. Man asoziert die Theile, ins dem man ihre Lage unter einander bestimmt. Man zerlegt Sachen in

## Spekulation.

Die analytische Beleuchtung bes Erfahrungstreises stößt allenthalben auf Anbentungen eines gesetzemäßigen Zusammenhangs ber Natur ber Dinge, auf Anbeutungen von Kaufalverhältnissen. Ohne Frage, ob biese Anbeutungen objektiv giltig, ob sie transszenbent ober immanent zu erklären seien: liegt ber Jugendbilbung daran, daß sie ausgesaßt werden, wie sie vor-

#### Befdmack.

Das Aesthetische — (unter welschem Namen ich das Schöne, das Erhabene, bas Lächerliche, samt den Nüanzen und Gegentheilen davon, zusammenfasse:) — entsteht uns erst in der verweilenden Betrachtung. Jüngere Kinder sehen gewöhnlich nur die Masse, wie andre Massen. Zuerst ist das Bunte, das Kontrassierende, das Bewegte, für sie schön. Haben sie sich daran satt gesehen,

wa auch eine verspätete Kindlickeit unverdorben vor, (welches sich selten einmal trifft): so lasse er die Griechen; so traue er überhaupt mehr dem analytischen Unterricht! Nur daß er alsbann nicht auf einmal die angehäuften großen Massen in die kleinsten Theile zerlegen wolle; vielmehr müssen die Bertiefungen anfangs partienweise umhergehen, dann, bei fortgesetzem Gespräch, (zu welchem allenfalls aus dem schon vorhandenen Gesichtskreise gewählte Bücher, die man gemeinschaftlich liest, ungezwungen veranlassen mögen), muß, unter beständigem Tasten nach den beweglichen Stellen des Gemüths, eine Partie nach der andern ihre kleinern Glieder hergeben, damit man nicht sowohl korrigire, als vielmehr nur den Menschen seines Borraths inne werden lasse. Ist er nun sich seigen, wie er sich gefalle? wie viel Kraft er besitze? wo und wie man ihm noch sputhetisch Silse leisten könne?

Dem bloß-darstellenden Unterricht werden wir, wie oben bemerkt, statt aller Regel die Munterkeit und den Beobachtungsgeist des Lehrers wünschen müssen. Auf den analytischen und sputhetischen Unterricht sollten die im vorigen Kapitel entwickelten Begriffe kombinatorisch angewendet werden. Man erinnere sich, daß hier nur eine Stizze versprochen ist; und man erwarte nicht die feinere Artikulation des Unter-

richts in ben engen Fachern einer Tabelle.

bes Unterrichts.

## Theilnahme an Menichen.

Die Zerlegung bes Umgangs zur Erwedung ber Theilnahme an einzelnen Menschen hat zur hauptibee: Burudführung ber Gefinnungen,
— ber minber guten wie ber beffern — auf natürliche Regungen, beren Moglichteit jeber in seinem eignen Bewußtsein antreffen,

## Theilnahme für Befellichaft.

Betrachtungen über die Konvenienzen des Umgangs, und über die gesellschaftlichen Institute aller Art weisen zurück auf die Nothwendigkeit, daß Menschen sich unter einander schicken und helsen. Auf diese Nothwendigkeit gestügt, erkläre der Unterricht die Formen

### Religion.

Sympathie mit ber allgem einen Abhängigkeit ber Menschen ift bas wesentliche Raturprinzip aller Religion. — Man lasse huschauen, wo Menschen bas Gefühl ihrer Grenzen äußern; man beute jeben Uebermuth auf bie falsche und gefährliche Einbildung von Stärke.

#### Empirie.

ihre Merkmale, und assoziert die Merkmale durch Bergleichungen. — Ist das Manigsaltige eines Ersahrungstreises auf diese Weise einzeln hinreichend bearbeitet: so zerlegt man die Ereignisse, welche beim Zusammenstoß des Berschiedenen entstehen, in die Beränderungen, die jedes Einzelne leidet. Man entwickelt den Gebrauch, welchen der Mensch von
den Dingen macht. Die Begriffe von Ursache und Birkung, Mittel
und Zweck, welche nicht hieher gehören, können süglich dabei vermieden
werden; die Empirie hat es nur mit der Folge der Begebenheiten, mit
dem Berlauf ihrer Reihen zu thun. — Gegenstand dieser Zerlegungen
ist in den frühern Jahren auf der einen Seite der menschliche Körper
(auch unter den äußern Gegenständen der wichtigste, denn man sühlt
nicht bloß den eignen, man sieht auch die Körper andere Menschen;) 61)

#### Spekulation.

tommen; daß wie mit ben Bliden bes Physikers ober bes pragmati= ichen Siftoritere (nicht bee fatalistischen Rasonneurs) ber Ronsequeng ber Natur in allem Berlauf ber Begebenheiten nachgefpurt werbe. - Die ersten Schritte macht ein Beigen, ein Bervorziehen bes Bufammenhangs, von Mittel und Amed wie von Urfache und Wirtung. Diebei muß fich bas Berbaltnif ber Bedingtheit und Abbangigfeit burch veranberte Ber= fuche mit verandertem Reful= tat verrathen; wie wenn man eine Dafchine langfamer und ichneller breht, und hier und bort eingreift, um zu feben, welche Raber folgen und welche nicht. Dazu muß man bas Refultat in ber Gewalt haben: und es muß bie Aufmertfamteit anziehen, also nicht zu gemein, noch zu betäubend fein. - Man affositre Die vorber einzeln - bargeftellten Berfuche, und zeige fie affoziirt; als ben Benbel mit bem Raber= wert in ber Uhr, bie mechanisch erregte Barme mit ber Explosion

#### Gefdmad.

und trifft man fie einmal in einer völlig ruhigen, boch auch völlig regfamen Stimmung: bann ift es Beit zu versuchen, ob man fie mit bem Schönen befdaftigen tonne. Man zeige alfo querft auf bas Schöne, indem man es beraushebt aus ber Menge bes afthetisch Un-Alebann fange man bedeutenden. an, ee ju gerlegen; nämlich in folche Bartien, beren jebe für fich noch einen Werth für ben Beschmack bat. So würde man 2. B. einen wohlgemachfenen Strauch vor fich nehmen, bavon einen einzelnen Bweig, genau wo er hervortritt, abschneiben, bavon eben fo ein Blatt, und von bem gefieberten Blatt bie einzelnen Blättchen; ober die Blume, von ber fich ebenfalls die Blätter ablösen und einzeln vorlegen laffen. Falsche Berle= gungen, - 3. B. einen Schnitt mitten in bas Blatt, - muß ber Bögling beachten und rügen. muß bas einfachfte Schone, - es muß die Artifulation des aufammengefesten, - es muß bei ber Wieber-

## Unterricht.

#### Theilnahme an Menfchen.

mit benen er bemnach auch sumpathistiren könne. Aber wirkliches Berstehen fremder Gefühle setzt das Berstehen der eignen voraus. Demnach zerlege man die jugendliche Seele sich selber; sie entdede in sich den Thpus menschlicher Gemüthsbewegungen. Auch den Aus-drud muß sie deuten lernen, wodurch menschliches Gefühl sich zu Tage legt; zunächst den unwillkürlichen; aber allmählich auch das Maß und Gewicht der konventionellen Bezeichnung. Es muß sich daran eine Sorgsalt knüpsen, sich im eignen Betragen andern immer deutlich darzussellen, Misverständnisse und unvorsichtige Kränkungen zu verhüten.

— Diese Anfänge einer, dem innern Sinn ausganlichen Psychologie

## Cheilnahme für Gefellicaft.

ber gefellichaftlichen Suborbination und Roordination. Um hier anschaulich zu fein, ergreife er vor allem bas nächfte Beifpiel, ben Bögling felbft; biefen ftelle man in allen feinen gefellichaftlichen Berhältniffen an ben rechten Blat, und laffe ihn bie gange Bedingtheit und Abhängigfeit fei= ner Erifteng empfinben. Indem die Theilnahme Dies Gefühl in bie Auffaffung ber gegenseitigen Abhängigkeit aller binüberträgt; und indem der kontinnirliche Um= lauf der gefellschaftlichen wegung, famt allem Schwanten vorwärts und rudwärts, immer flarer erfannt, immer erwartungs= voller burchblidt wirb: muß bie augemeine Ordnung bem Rnaben

## Religion.

Der Rultus werbe als ein lautes Bekenntniß ber Demuth bargeftellt: Bernachlässigung bes Rul= bingegen führe fie wirklich führt, - auf ben Berbacht einer ftolgen Beschäftig= feit, die auf einen vergänglichen Erfolg zu viel Mühe Kontinnirliche Beobachtung bes Banges. menschlicher Leben und Schickfale mache bie Betrachtungen geläufig über bie Rurge bes Lebens, bie Genuffes, ben Flüchtigfeit bes Werth ber Guter, zweibeutigen bas Berhältniß zwifchen Lohn und Begenüber ftelle man Arbeit. Möglichkeit ber Frugalität, bie bie Rube beffen, ber wenig braucht, - bie Betrachtung ber Ratur, welche bem Bedürfnig entgegen-

#### Empirie.

auf ber anbern Seite die Summe ber Dinge umber, Hausgeräth, Pflanzen, Thiere, u. s. w. Mit bem menschlichen Körper hängt menschliches Thun und Leiden zusammen, nebst den nächsten und einsachten Berhältzniffen der Menschen unter einander. — Dier greift der darstellende Unterricht ein; er erweitert die Kenntniß der Natur und des Menschen durch die ersten Anfänge von Länderz und Bölkerkunde. Daraus wird allmählich Geographie und Naturgeschiche, wobei immer das Zeigen und Affoziiren dem Lehren vorausgeht. Daneben geht die empirische Menschenbeobachtung aus der nahen Umgebung leise fort. — Analytische Uebungen in der Muttersprache müssen durch den ganzen Umfang derselben angestellt werden, um der Orthographie, dem Styl und der allgemeinen Grammatik vorzuarbeiten und selbst um Begriffe vorläusig zu scheiden. — Was gezeigt und assoziirt ist, be=

#### Spekulation.

bes Pulvers beim Schiefgewehr; die Expansion der Dampfe mit der Kontraktion durch Kälte bei ber Dampfmaschine u. f. w. Man sehe babei nach, wo jebes bleibt, mas aus jedem wird; man vergeffe nicht bie Rudftanbe; man betrachte bie Gefamtheit ber Folgen, ober bemerte ben Buntt, wo ihr Berlauf fich ber Beobachtung entzieht. -Aber auch wie Menschen auf einander rechnen, und in ihren Arbeiten einander vorausseten, ober stören, im Hause, in ber Dekonomie, in ben Bewerben, im Staate, — assoziirt wieder mit bem tobten Mechanismus ber bienenben ober schadenben Naturfrafte, — bies alles muß, wo es fich in ber Erfahrung ober im beschreibenben Unterricht findet, forgfältigst ausgezeichnet, ber ruhig verweilen= ben und hin und her prüfenden Beschauung bingelegt, feinesweges aber bem flüchtigen Anfehn, bem Staunen, bem Schred, ober auch selbst einer voreiligen Andacht preis gegeben merben. - Grengichei=

#### Geldmack.

vereinigung bas neue Schone ber entstehenden Umrisse einzeln gefaßt und affogiet merben. Go entfleide man auch das Schöne vom Unter= baltenden und Rübrenden. Hauptsache vom Schmud, die Idee von ber Dittion, bas Sujet von ber Form. Aber alle biefe Auf= löfung habe ftete ben Schein einer Bilfe gur Synthesis, benn bahin ftrebt bas auffaffenbe Gemuth; man beleuchte bas Gin= zelne, ohne je das Ganze durchaus in Schatten zu stellen. Auch fange man nicht mit zu großen Gegenständen an; bas Einfachere ergiebt flarere Geschmadsurtheile. nicht nur in ben Rünften, fonbern auch im Leben, im Umgange, im Anstande, im Ausbrucke zeige man auf das Schickliche, und verlange es in fo weit von ben Rinbern, als sie es selbst burch ihren Befchmack hervorzubringen wiffen. Dies wird so viel besser gehen, je weiter alle aufgebrungene Biererei entfernt blieb; und je reinere Stimmung man im allgemeinen

## Unterricht.

## Theilnahme an Menfchen.

muffen sich mit bem Umgange, mit ber Kenntniß ber Menschen kontinutelich erweitern und bas Gemüth mehr und mehr beschäftigen. Es muß barans immer mehr jebe menschliche Erscheinung erklärlich werben, jeber Widerwille, als gegen frembartige Besen, immer unmöglicher, die Anschließung an alles Menschliche immer inniger werben.

— Aber selbst bazu gehört: baß, wie in einem verklärenden Spiegel, jeder menschliche Zug erkennbarer, also vollendeter in seiner Art, minder verwischt als im gemeinen Leben, — einer poetischen Erhöhung angenähert, — in dem nachahmenden, allein nicht fort-

## Theilnahme für Gefellschaft.

theuer werden, und unverletlich, werth ber Aufopferungen, bie fie irgend einmal auch von ihm erheischen tonnte. Erhebt fich bie körperliche Rraft im !Jünglingsalter: bann giemt es fich, ju bem Bedanken an Bater= landsvertheibigung bas Gemüth zu heben bei bem Blid auf bas Militar - bies glanzenbe Schauspiel bes Staats, bas, von früh auf, bie Augen ber Jugend fo lebhaft beschäftigt und leicht ber Erziehung nachtheilig wird, wenn nicht ber Unterricht ben Aufreizungen bes wilden Ungestüms und ber Gitelfeit bin= reichende Gegengewichte giebt. -Allem Glange, ben biefes und anbre Inftitute bes Staats von fich werfen, fete ber Unterricht

#### Religion.

fommt, ben Fleiß möglich macht, und im Ganzen belohnt, wiewohl sie verbietet, an bessen einzelnen Erfolgen zu hängen. Man
leite von da auf ein allgemeines
teleologisches Suchen, das
aber in der Sphäre der Natur
bleiben, und sich nicht in das
Chaos des menschlichen Treibens
verirren muß.

Ueberhaupt foll ber Beift feiern Religion. Von allem in ber Denten, Begehren, Beforgen, foll er hieher gur Rube tehren. Aber für bas gohe ber Feier sei ihm bie Gemeinschaft mit vielen, bie, Rirde, willtommen. Nur bleibe er auch bier nüchtern genug, um phantastische und muftifche Bauteleien, vollends Affettationen bes Myftigismus, als tief unter

Analytischer

#### Empirie.

tommt burch bestimmt zusammenstellenbe Retapitulation bie Lehrform; und mo es sich frägt, welche Stelle in ber Lehrform, — etwa in ber Rlassissistiation, biesem ober jenem gebühre, ba wird eine Spur bes Philosophicens eintreten.

#### Spekulation.

bungen unter Begriffen, Suchen nach Definitionen — Entwidelung ber eignen Gebanken können sich später bamit vereinigen. — Das Lehren und Philosophiren gehört hier ber Physik und endlich ben spekulativen Systemen.

#### Geldmad.

zu erhalten weiß. — Das Lehren äfthetischer Berlegungen nach Runftregeln, und das Philosophiren darüber ift meistens mißlich.

#### III.

Snnthetischer Bang bes Unterrichts.

## Forerinnerung.

Der shnthetische Unterricht giebt eine Menge neuer Borstellungen und hat sie zu verarbeiten. Er beobachte beständig, ob er auch das Gemuth zu sehr erfüllt, oder zu leer läßt; man wird hier nicht bloß die Fähigkeiten, sondern auch die Disposition zu verschiedenen Stunden sehr verschieden finden und sich darnach richten muffen. Ferner wirke Regierung und Zucht, vor allem aber die eigne, ganz der Sache gegenwärtige Sammlung des Lehrers dahin, daß ein Streben rege sei, gleich im ersten Augenblick ganz und recht zu fassen, reinlich und sauber alles aufzunehmen. Endlich hüte man sich, auf neu-

## Unterricht.

## Theilnahme an Menfchen.

geriffenen — Gemuthe fich barftelle: — ohne gleichwohl ins Fabelähnliche, über bas Wirkliche und folglich auch über bie Theilnahme felbst, hinauszutreten. Rlafsische Dichter machen bas verständlich.

#### Theilnahme für Gefellschaft.

## Religion.

bie stete Erinnerung entgegen an die wirkliche Kraft, welche ber brave Mann zu seinem Posten mitbringen, — und an die wirklichen Schranken, in welche jeder öffentliche Diener sich fügen muß.

ber Würbe bes Gegenstandes zu verschmähen.

Aumerkung. Bur Nahrung ber Theilnahme im Anabenalter hat ber barstellenbe Unterricht historische Erzählungen; — lebhafte biographische Schilberungen von Menschen und Menschenhaufen. Nur nichts von neuerer Politit!

gelegtem Grund zu rasch fortzubauen. Was heute klar wurde, ist morgen wieder dunkel, und wer sich an das Einzelne noch mühssam besinnt, kann es nicht kompliziren und anwenden. Was nun die Elemente betrifft, so sorge man wo möglich, daß sie lange vor dem Gebrauch bereit liegen; auch baue man immer mit etwas breitem Grunde; damit hie und dort zu thun sei, und Abwechselung entstehe. Was aber die Komplikation anlangt, so ist es sehr wichtig, mit deren Formen, sofern es sein kann, das Gemüth besonders zu beschäftigen, damit es die Wege der Berknüpfung voraussehe und selbst suche.

#### Empirie.

Man zeige icon febr fruh an unzähligen Beifpielen bie tombina= torifchen Operationen, am meisten bas Bariiren, welches wohl am öfter= sten gebraucht wird. Ganz unabhängig davon zeige man auch die Reihen ber Mertmale finnlicher Dinge, bergleichen man 3. B. in Lehrbüchern ber Mineralogie bemerkt findet; als die Reihen der Farben, Grade der Schwere, Barte, u. f. w. hieher gehören auch bie räumlichen Formen. Zuerst Biered und Kreis, als welche sich am öftersten an den umgebenden Geräthen ohne Zerlegung barbieten. Dann Bintel. Dabei nute man bie Zeiger ber Uhr; die Eröffnungen der Thuren und Fenster, u. f. w. Winkel von 90%, 45%, 300, 600, mussen zuerst ausgezeichnet werben. Geläufigkeit barin setzt mein ABC ber Anschauung voraus, welches bier feinen Plat hat. Statt aller Beispiele über bas kombinatorische Konstruiren ber Dinge aus den Reihen der Merkmale, welchem ein freies Affositren dieser Reihen vorangehen muß, oder über die, auf den kombinatorisch gelegten Grund zurückgehende Analysis gegebener Dinge, (welche bahin gehört, wo viele denkhare Komplexionen in der Wirklichkeit fehlen,) nur ein Wort über Grammatit; namentlich über bas Konjugiren. Dier find erftlich zu unterscheiden die allgemeinen Begriffe, welche sich babei tompliziren, Berfon,

#### Spekulation.

Das Auffinden ber Begiehun= gen, ober bie Sonthesis a priori, fest, in allen Fällen von Bedeutung, vorher gefühlte Schwierigkeiten, -Bertiefung in spekulative Brobleme voraus. Der reelle Boben biefer Brobleme aber ift die Erfahrung, bie außere und innere: - ihn follte eigentlich die Jugendbildung als folden in Befit nehmen, fo breit Die analytische Beleuchtung des Erfahrungstreifes führt auf Reiben von Raufalitäten, beren Anfang nicht zu finden ift, weber in ber Weite, noch in ber Tiefe ber Welt und bes Bewuftseins. Die physitalischen Naturtenntniffe führen auf eine Menge von Hypothefen, aus benen spnthetisch in die Natur zurudzugehen man ge= wöhnlich nicht ohne Anstof ver=

#### Gefdmad.

So wenig gehäufte philosophi= fche Letture Philosophen bilbet, eben fo wenig erzeugt sich Geschmack aus einem Umbertaumeln allerlei Runftwerken, felbst wenn die lettern wirklich klassisch sind. Bahllose einzelne Gelbstverständi= gungen, die das Gemuth in stiller Achtsamkeit innerlich vollzieht, er= geben endlich ben afthetischen Ginn; meistens nur noch eine Art bavon, nur biefen ober jenen Beschmad. - Noch vorher, ehe bie jugenbliche Seele starten Einbrücken ausgesett wird, bie als Reminis= gengen ankleben konnten, muß fie die einfachen Berbaltniffe, Die aftbetischen Bestandtheile ber größern Rompositionen leise vernommen haben. Dies gilt für jebe ber neben und über einander liegenden

Unterricht.

#### Theilnahme an Menfchen.

Den Menschen überhaupt, — bem Menschlichen, so vielsaches ist, und uns begegnen möchte und werden könnte, — gebührt eine Theilnahme, die sich nicht bloß analytisch aus dem Umgange mit bekannten oder dargestellten Individuen entwickeln kann, und die sich noch viel weniger mit dem allgemeinen Gattungsbegriffe Menschheit leichthin aufnehmen läßt. Nur diejenigen besitzen sie zum Theil, und können sie einigermaßen mittheilen, die zahllose manigfaltige Bilder der Menschheit in sich selbst erzeugt haben; — nur die Würdigsten unter den Dichtern, und, ihnen zunächst, den Historikern. Wir suchen bei ihnen die klärste Auschauung allz gemeiner psychologischer Wahrheit. Aber diese Wahrheit ist kontinutrich modisizirt nach andern und andern Zuständen der Menschen

## Theilnahme für Gefellschaft.

Aus ben Darftellungen ber Boefie und Befdichte muß bie gefellige Fügfamteit und Unfügfamteit ber Menfchen bervorleuchten; jugleich bas Drängen ber Roth, wodurch auch widerstreitenbe Rrafte befanftigt und gusammengehalten werben. Hinwei= fungen auf bas, mas gehörig verbundne Meniden barftellen und wie fie fich barftellen können, wie aber keiner allein etwas Grokes ju werben, vollenbe ju leiften, im Stande fei, - wie jeber in unb aufer fich, immer nur bas verarbeite, mas Beit und Umftanbe ihm barreichen, - muffen ein bisponirendes Interesse anregen, jener Migfamteit gemäß bie Menfchen

### Religion.

Die Ibee von Gott zu erzeugen und zu bilben ift bas Wert berreligiösen Sbuthesis. Als ber Endpunkt ber Welt, als ber Gipfel aller Erhabenbeit, muß biefe 3bee schon in früher Rindheit hervor= fchimmern, fobalb bas Bemuth anfängt, einen Ueberblick zu magen über fein Wiffen und Denten, Kürchten und Soffen: sobald es über bie Grenze feines Borigonts. hinauszuschauen versucht. Die wirb. Religion ben ruhigen Blat in ber-Tiefe bes Bergens einnehmen, ber ihr gebührt, wenn ihr Grundgebante nicht zu ben alteften gehört, wozu bie Erinnerung hinaufreicht; 66) wenn er nicht vertraut und verichmolzen murbe mit allem, mas.

## Empirie.

numerus, tempus, modus, vox. - von ben Sprachzeichen, woburch biefe ober jene Sprache fie angiebt. Es ift ferner zu unterscheiben bas Deutlichmachen ber einzelnen Begriffe und ihrer Reihen vom Entwideln bes typus der Konjugation, welcher bloß aus dem Bariiren jener Reihen entsteht. Aber biefer typus entwidelt fich von felbft, wenn außer ben Begriffen auch Die Form bes Bariirens, unabhängig von aller Grammatit, schon bekannt war. Will man nun eine einzelne Sprache, g. B. Griechifch lehren, fo zeigt man nach jenen allgemeinen Borbereitungen querft die am meiften tonftan= ten Rennzeichen, ale, bes Futurum, Berfettum, bes Ronjunktive, Optative, u. f. w., und läßt fie an einzelnen Worten auffuchen; bann burchgeht man Die minder tonstanten Rennzeichen, als Anomalien, welche besonders gelernt werben muffen. Go beschäftigt man ben Beift mit ber Ronjugation, man affositet ihm auf alle Beife bas Manigfaltige berfelben, ebe man gum Auswendiglernen fchreitet; wiewohl auch biefes nicht entbehrt werben faun. Bei hinreichender tombinatorischer Uebung läßt man ben typus in andre und andre Formen bringen, welches geschieht, indem man die Anordnung ber Reihen bei ber Bariation verändert. — Ein noch viel leichteres Beifpiel mare bie musikalische Notenschrift, wo die Reihe ber Tonzeichen mit

#### Spekulation.

fucht. Man zeige biefe Hypothesen und jene Probleme, einzeln, nach Belegenheit; man beschäftige bie Phantafie damit, und laffe ben Borftellungearten Zeit, fich aufzuklaren, fo weit fie konnen, ober fich wenigftens manigfaltig zu afforitren. mählich ziehe man aus ben Broble= men, welche unmittelbar das Reelle au betreffen ichienen, bie Begriffe hervor; und mache bemerklich, daß ber Denker bier in ben Berwidelungen feiner eignen Bebanken befangen sei, daß er folglich sie zu behandeln die rechte Methode besitzen muffe. Dier tann die Logik eintreten. Das Studium ber Mathematit, (für welche fcon bas ABC ber Anfchauung Die gegenseitige Abhangigteit gewiffer Größen vorbereitend bemertt).

#### Gefdmad.

Sphären ber Rünfte. Das Ber= nehmen ber Berhältniffe bangt ab von ber Rlarbeit und Reife ber Auffaffung; bas Gemuth muß affigirt, nicht bingeriffen, - es muß leicht, nicht fturmisch, bewegt fein. - Man umringe es also mit ben Materialien ber Berhältniffe, mit benen, welche in bem jebesmaligen Faffungstreife volltommen enthalten find. Man affoziire biefelben auf allerlei Beife. einfachen Berbältniffe zeige bie felbft, wenn man im Befit berfelben ift, (wie in ber Musik.) Aber man forge auch für bie aftbetische Stimmung. Nicht alle Rraft barf fich zwifden Lernen und förperlicher Thätigkeit theilen; äu= Bere Wilbheit muß eingeschränft Freies, belebtes Gefprach merben.

## Unterricht.

#### Theilnahme an Menfchen.

in Zeiten und Räumen. Und die Empfänglichkeit für sie modistit sich kontinuirlich mit dem Fortschritt des Alters. Es ist Pflicht des Erziehers, zu sorgen, daß diese und jene Modisitationen, stets richtig auf einander treffend, mit einander fortgehen mögen. Darum ein ein ehronologisches Aufsteigen von den Alten zu den Renen! — Dies Aufsteigen wird sich von selbst seitwärts ausbreiten, und die all=mählichen Divergenzen der Individualitäten bei erweiterter, ver=pflanzter, nachgeahmter Kultur, dem Gemüthe nahe bringen. Auch das Schiese und Künstlich-Schlechte, auf welches man bei diesen Divergenzen stößt, dargestellt in solcher Folge, und mit allen seinen Gegensätzen und Widersprüchen, wird den anstedenden Einfluß verlieren, ten es auf die Unvorbereiteten zu änßern pflegt, welche, ohne

### Theilnahme für Gefellicaft.

fo anzustellen und anzuhalten, wie es nöthig ift, bamit fie zu ihren eignen beffern Zweden vorwarts . ichreiten können. Aber ber Unter= richt muß hiebei bie gange, ber unverdorbenen Jugend natürliche Bescheibenheit in Anspruch nehmen; er muß bie Forberungen ber Fügfamteit auf ben Bögling felbft zurückwenden und ihm bas Un= fügfame ber Rafonnirfucht zeigen, vielbeutigen Reben melche mit mußige Leertopfe füllt, und in tri= tifchen Momenten bie öffentliche Birtfamteit um ihren Nachbrud brinat. Alles Borlaute und Borichnelle verfchmabe bas gefell= idaftliche Intereffe: es verbinde fich bagegen mit einer ötonomi=

#### Religion.

bas wechselnbe Leben in bem Mittel= puntt ber Berfonlichfeit zurüdließ. -Immer von neuem muß biefe 3bee an bas Ende ber natur geftellt werben; ale bie lette Boraus= fenung eines jeben Dechanismus, ber fich irgend einmal gur Zwedmäßigfeit entwickeln follte. Rinde fei die Familie bas Symbol ber Weltordnung, von ben Eltern nehme man, ibealifirent, bie Eigenfcaften ber Gottbeit. Es barf mit ber Gottheit reben, wie mit feinem Bater. Dem Rnaben muffen. in immer fleigenber Deutlichkeit, bie Alten bekennen, bag er ihren Böttern, ihrem Schicffale nicht angeboren tonne. Er empfange früb. ans ber Sanb ber Runft felbft.

#### Empirie.

ber ber rhythmischen Zeichen variirt wird. — Man wird aber auch biese Uebungen in ber Botanit, Chemie, Mathematik und Philosophie wiedergebrauchen; man wird burch ihre hilfe allein bas Gerüst ber Wissenschaften richtig barstellen, Klassistationen richtig lehren und barüber philosophiren konnen.

Der tombinatorische Blick, — überhaupt ein unschätzbares Talent in allen Fällen, wo vielerlei zugleich bebacht sein will, — tommt bem Unterricht noch besonders zu statten bei spatchtischen Sprachübungen, — und bei der Auffassung des Stelets der Geschichte. Dieses zu erlernen ist eine eigne Beschäftigung des spätern Anabenalters, welche von dem theilnehemen den Umfassen historischer Erzählungen, deren manche hier vorausegegangen sein sollen, ganz gesondert werden muß. In dem Stelet liegen mehrere Reihen von Namen, die zur Chronit der einzelnen Länder, und wenn man will, zur Chronit der Kirche, der einzelnen Wissenschen und Künste gehören, neben einander; und es kommt darauf an, nicht nur die einzelnen Reihen geläusig versolgen, sondern sie auch zu zweien und dreien, wie man will, verknüpsen zu können 73). — Etwas ähnliches würde sich von recht-lichen Berhältnissen und den positiven Bestimmungen über dieselben sagen lassen; wovon einige Kenntniß zu erhalten schon dem frühern Jüng-

#### Spekulation.

muß alsbann längst eine bebeuten= be Stufe erreicht haben. An ihr muß wenigstens das logische Schliefen burch Mittelbegriffe, fowohl in ber Analysis, als in ber Geometrie, langft bis zur Fertigfeit geübt fein. Run tomme bas Studium fpetulativer Syfteme hinzu, (angefangen am beften von ben älteften unb einfachsten); und es fnüpfe sich baran bas psychologische Inter= effe für menschliche Meinungen. Die Sonthesis a priori felbft gu tehren, wird man gewiß ber Erzie= bung erlaffen; genug wenn ber Jugendlehrer ihr unpartheiisch vorarbeitet. - Die Anfänge bes Spetulirens tonnen einen gefunben Jüngling (und felbst ben ältern Rnaben) zwar wohl zu viel, und zu fehr ausschließenb, - aber

#### Befdmad.

führt jener Stimmung am nächsten; finniges Alleinsein bilft fie vollenden. - Regt fich ber Geschmad, fo muß man bie Phantafie zu beobachten fuchen. Dazu bilft ein vertrauliches Berhältniß. Für feine Eröffnungen fei ber Bögling besonbere bier einer gefälligen Aufnahme gewiß, ohne scharfen Tabel, aber auch ohne leb= haftes Lob. Er barf, wenn er felbft etwas bilbet, nicht vom Reig überwältigt werden, sich nicht erschöpfen, nicht fich felber gefallen. Durch fanfte Erinnerungen gefühlt, nicht gehemmt, werbe er von einer Brobuktion zur anbern fortgelenkt. — Auf baß er nicht au früh in feinen eignen Befcmad verfinte: bazu mögen Meisterwerke verschiebener Gattungen aufgeboten werben. Die nämlichen.

#### Unterricht.

#### Cheilnahme an Menfchen.

sichere Richtung umhersuchend nach Bildung, so leicht geblendet und oft so gefährlich gerührt werden. Auf den Köhen der menschlichen Ausbildung fortschreitend, wird man, angelangt bei unser heutigen Literatur, die niedern, sumpsigen Stellen derselben leicht vorbeigehen; und damit hängt ein bedeutender Grad von Sicherheit gegen alles Bersührerische der heutigen Welt zusammen. Endigen wird der ganze Gang bei dem Gegensatz zwischen dem Zeitalter und dem Bernunstzideal dessen, was die Menschheit sein sollte; nebst der vermittelnden Ueberlegung, wie sie es werden könnte, und was dafür der Einzelne zu thun habe? — Bom Moment etwas mit Ungestüm zu sordern oder ängstlich zu erwarten, ist übrigens am wenigsten demjenigen natürzlich, welcher mit großem Schritt die Zeiten durchwanderte und allentzlich, welcher mit großem Schritt die Zeiten durchwanderte und allentz

## Theilnahme für Befellschaft.

sch en Befinnung höherer Art, welche bie Zwede ausgleicht, und Schwierigkeiten gegen Opportuni= taten berechnet. Richt bloft mas ben Berkehr angeht, - ber Reig natürlicher und fünftlicher Bedürfniffe, ber ihn belebt, die öffentliche Macht, die ihn beschütt ober brückt, bie verschiebenen Zweige ber Abminiftration im Staat, - fonbern auch mas Menichen gemeinbet, Sprache, Glaube, Wiffenfchaft, Bauslichkeit und öffentliches Bergnügen, - werbe jufammen in Betracht gezogen. - Eine Beichnung ber Befellichaft, gleichsam eine Landfarte für alle ihre Plate und Wege, muß ben Jüngling erft jeben Beruf tennen lehren,

#### Religion.

was bie rudichreitenbe Bilbung mit vergeblicher Runft wieder einführen möchte. - Man zeichne ihm bie Epoche bes Sofrates aus, wo bas Schicffal (reelle Borbeftimmtheit ohne Raufalität und Wille) von ber bamals neuen Ibee ber Borfehung anfing, verbrängt zu werben. Man vergleiche ihm unfre positive Religion mit ber, in welcher Blato bie griechische Jugend auferzogen wünschte 74). - Der Jüngling verfuche fich in Meinungen. Charafter aber muß ihn hüten, baf er es nie münschenswerth finde, feine Religion ju haben; und fein Befchmad muß rein genug fein, um nimmermehr bie Disharmonie erträglich zu finden, welche aus

#### Empirie.

lingsalter wohlthätig ift, weil baburch bie Aufmerkamkeit aufs wirkliche Leben geschärft, und die kunftige Besorgung eigner Angelegenheiten erleichtert wird.

#### Spekulation.

an sich nie zu lebhaft, beschäftigen, — so lange sie nicht andre Interessen ins Spiel ziehen, und baburch brückenb und beun-ruhigend werden. Sobald sich dies ereignet, muß man sie durch andre Beschäftigungen kräftig unterbrechen. Die spekulative Stimmung ist dann ohnehin für dasmal verdorben.

#### Gefdmack.

periodisch wieder ausgesucht, leisten ber eignen Fortbildung einen Maß= stab. Aber aller Geschmad kommt erst spät zum festen Charakter. Um diesen auszuarbeiten, muß er die ganze Kraft seines eigenthüm-lichen Gewissens angestrengt gegen sich selbst wirken lassen.

#### IV.

#### Ueber Lehrpläne.

Der erste Blid giebt zu erkennen, daß die vorstehenden Tabellen kein Lehrplan sein sollen, da in denselben so vieles vorkommt, was gar keine sesten seinen sollen, da in denselben so vieles vorkommt, was gar keine sesten beiten rechnet, wo es irgend einem Unterricht beigemischt werden könne. Der Lehrplan ist die Beranstaltung dieser Gelegenheiten. Nicht eher kann er entworsen werden, als die der Erzieher den hier bezeichneten Gedankenkreis reistich erwogen, sein gesamtes Wissen in denselben eingestührt, und nun noch die Bedürfnisse des Zöglings hinreichend ersorscht hat. Von so vielen Zufälligkeiten, die mit der allgemeinen Ide vielseitiger Ausbildung nichts gemein haben, muß der Lehrplan sich abhängig machen, um wirksam zu werden. Denn diese Wirksamkeit kommt zusammen aus den individuellen Kräften des Erziehers und des Zöglings; diese, wie sie sich finden, müssen aus beste benutzt werden.

Bieles hängt bavon ab, wie weit und wie ber Bögling entgegenkommt. Ein Unterricht, ber früh anfängt, und ber hauptsächlich synthetisch sein wird, kann sich ziemlich verlaffen auf die Gewalt, die er
ausübt durch das, was er giebt. Aber dem analytischen Unterricht
sollte eigentlich der Bögling selbst den Stoff darreichen, besonders in spätern Jahren, wo die Masse der gemeinen Ersahrung abgenutt und nur dassenige der Berlegung werth ist, was schon in die
Tiefe des Gemuths sich eingesenkt hat. — Dem gemäß erklären sich leicht

nterricht.

#### Theilnahme an Menschen.

alben dieselbe Menschheit erkannte. Selbst wenig bewegt vom Wechsel, wird er auch andre so frei zu machen suchen, als unsre Natur es ge= kattet. Dies ist das Höchste der Theilnahme.

### Theilnahme für Gefellschaft.

ehe er felbst einen mählt: — weldes, mit fester Bestimmtheit, nicht spät genug geschehen kann. — Den gewählten Beruf muß das volle Derz umfassen und ausschmücken mit den schönsten Hoffnungen auf eine wohlthätige Wirksamkeit.

#### Religion.

einer Welt ohne fittliche Ordnung, folglich (so fern er Realist bleibi) aus einer reellen Natur ohne reelle Gottheit, unvermeiblich und unauf= löslich hervorgeht.

bie Erfahrungen, bag bei erwachsenen Jünglingen, wenn sie fich offen äußern, bie pabagogische Einwirkung sehr schnell und besonders im Anfange (so weit die Analysis trägt,) fast wunderbar gelingt; — wenn sie im Gegentheil zurückhalten, alle Bemühung verloren geht! —

Das eigentliche Behitel bes analytifden Unterrichts ift Befprad, angesponnen und in Bang erhalten burch eine freie Letture, und, wenn es fein tann, gehoben burch fchriftliche Auffate, Die Bogling und Erzieher einander gegenseitig vorlegen. Die Letture muß aus einer icon bekannten Sprache fein, mancherlei Berührungspunkte mit bem Bögling baben und an fich nicht in bem Grabe intereffiren, baf bie baufigen Unterbrechungen, - Die vielleicht langen Abschweifungen, Die fie fich gefallen laffen foll, - widrig werden konnten. Die Auffate muffen nicht lang und nicht fünftlich fein, aber mit aller Sorgfalt ben Stoff, welchen fie im Befprach fanden, tlar und tenntlich binftellen und ihren Banptgebanten beutlich und frappant aussprechen. Gie muffen beweifen, bağ bas Gemuth vertieft mar in feinen Gegenstand. es ber Lehrling schlecht, fo mag ber Lehrer es beffer machen. Er mag, wo es nothig ift, Wetteifer und Dispitt aufbieren, um Die Schlaffheit angufpannen, - nur bag er fich nicht felbst babei erbite! - Auf bergleichen Uebungen muß eine verspätete Jugenbbilbung bas meifte Bewicht legen und fie fo umherzuwenden suchen, daß fie auf alle Seiten bes Intereffe nach und nach treffe. Um aber bas Gemuth ausqu= füllen, fann man irgend einen lebhaft barftellenben Unterricht bingufügen, and einige an fich unbebeutenbe, aber fo fehr als möglich ton-

Digitized by Google

trastirende Nebenstudien zusetzen. — Dies wird die ganze, auscheinend planlose Form des Lehrplans da sein, wo die Erziehung ihre schönsten Rechte schon verloren hat; aber als Zusatz werden jene Uebungen auch bei einem sonst synthetisch fortschreitenden Unterricht sast unentbehrlich sein, schon damit der padagogischen Wachsankeit nicht verborgen bleibe,

was fich im Innern bereitet.

Fängt der spnihetische Unterricht zur rechten Zeit und mit voller Soffnung an: fo findet er leicht in ben vorigen Entwidelungen bie zwei Sauptfaben, Die von einem Extrem ber Erziehung zum andern laufen und nie aus ber Sand gelegt werben follen. Befcmad und Theilnahme erheischen bas dronologische Auffteigen von ben Alten gu Dafür hat ber Lehrplan ju forgen, indem er für bas frühe Rnabenalter ben Anfang in ber griechischen, für bas mittlere ben Anfang in ber romifden, und für bas Junglingsalter Die Befchäftigung mit ben neuern Sprachen anordnet. - Spekulation, und Empirie, fo fern fie von jener beleuchtet wird, erforbern vor allem ein burchaeführ= tes und vielfach angewandtes Studium ber Mathematit. - Als Baupt= puntte, welche in ben Anfangen biefer beiben Reihen hervorragen, mage ich bie Obpffee und bas ABC ber Anschauung zu nennen. — Als britte Reihe tann man eine Folge von heterogenen Studien anfeben, unter welchen Raturgeschichte, Geographie, hiftorische Erzählungen, und Borbereitung auf positives Recht und Politit Die wichtigsten fein werben. Unter ihnen foll nicht eben bas Frühere geendigt fein, ehe bas Spatere anfängt; nur die Berioben werben einander folgen muffen, ba jedes Einzelne fich im Gemuthe vorzugsweise geltend macht. Und jedes bebarf einer folden Beriode, um fich für immer festzuseten. - Rimmt man die beschriebenen Uebungen hinzu, welche bem analytischen Berfahren von Beit ju Beit gewidmet werden muffen, fo hat man bie Bauptzuge beifammen für ben vollständigen Blan bes erziehenden Unterrichts; und es ift nur noch nothig, ju ben hauptstudien die Silfetenntniffe hinzugubenken. - Die Hauptarbeiten werden von vielen Nebenarbeiten umringt fein, bie großentheils außer ben Lehrftunden fallen, aber nicht außer ber Wirfungefphare einer tonfequenten Bucht. Uebrigens barf man einem Rnaben, beffen Intereffe erregt ift, gutrauen, bag er bie Laken, welche es mit fich bringt, ruftig tragen werbe. Nur hüte man fich, bas Intereffe zu zerstreuen! Dies geschieht unfehlbar burch alles. mas ber Rontinuitat ber Arbeit ichabet. Sie muß fo geartet fein, baß fie ihre nöthige Abwechslung im eignen Reichthum mit fich führt; niemals aber barf fie, bem Bechsel ju Liebe, in eine Rhapsobie ohne Biel auseinanderfallen. hierüber icheinen bie erfahrenften Babagogen ber Erfahrung zu bedürfen! Sie fcheinen nicht bie Wirfung einer Lehrart zu tennen, welche bem gleichförmigen Buge bes nämlichen Intereffe unausgefest nachfolgt. Woher fonft auch nur bie gerriffene Stundenordnung in ben meiften Lettionstatalogen? Man follte boch wiffen, bag unter allen äußern Bebingungen eines einbringlichen Unterrichts biefe bie erste und unerlaglichste ift: bem nämlichen Studium täglich eine Lehrstunde zu widmen! — Aber freilich, bie Maffe will Blat haben. — —

Es giebt Falle, wo man auf ben funthetischen Unterricht, bem nicht feine ganze Ausbehnung verstattet ift, boch auch nicht ganz Bergicht thun Da tommt es barauf an, ihn zu verfürzen, und gleichwohl nicht Regelmäßig ine Enge gezogen, feiner Geftalt nach berzu verunstalten. felbe, wird er, wie burch ein verkleinerndes Glas gefeben, lebhaftere Farben und ftarfere Rontrafte zeigen, an Fulle aber und Rundung und Effett unvermeiblich verlieren. - Die Menge ber Sprachen fallt weg; man braucht Ueberfetungen und Auszuge, wo man fonft Driginale und gange Werte gelefen batte. Aber man verweilt besto nachbritdlicher bei ben Sauptibeen, je weniger man ihre Wirtung burch manigfaltigen Apparat unterftugen fann. In ber Mathematit thut man barauf Bergicht, ben unendlich manigfaltigen Berkehr barguftellen, ben biefe Biffenfcaft mit fich felbft treibt; man giebt nur bie Bauptfate und bie wichtigsten Arten ber Rechnung; aber biefe enzyklopabifch, von ben niebrigften bis zu ben bochften; - benn bie bochften find nicht nothwendig bie verwickeltsten. Und was man zeigt, bas zeigt man gründlich und jum Behalten auf immer. In ber Naturgefdichte, Geographie und Befdichte verschont man bas Gebachtnig mit vielen Namen; man forgt aber, bag Belt und Menfcheit in einem lichten Abrig erscheinen.

Bei ber padagogischen Bearbeitung ber Wiffenschaften muß auf bergleichen Berkurzungen burch bestimmt ausgehobene Episoben ge-

rechnet werden.

So kann immer noch Bielseitigkeit bes Interesse gebilbet werben, wenn gleich bies Interesse an innerer Stärke und an Gewandtheit

ber Meußerung manches entbehren muß. - -

Sei aber ber Lehrplan welcher er wolle: wenn bie Belegenheiten, bie er veranstaltete, nicht benutt werben, so ift er vereitelt. - Dies Buch wird hoffentlich verschont bleiben von leichtfinnigen Freunden, welche fich einbilden möchten, beffen Borfdrift befolgt zu baben, wenn fie nur ben homer und bas ABC ber Unichauung früh genug anfangen. Ich werbe ihnen nicht banten, wenn fie nicht zugleich bemuht find, bie Menschen bes Dichters hervorzuheben, und bie Bestalten ber Dinge gu artifuliren. - Die eitelften aller Lehrplane möchten wohl bie Schulplane fein, welche für gange Lander und Provingen entworfen werben: und fcon bie, welche ein Schulfollegium in pleno verabrebet, ohne bag ber Scholarch zuvor bie Bunfche ber Ginzelnen vernommen, Die Borzuge und Schmachen eines jeben gepruft, ihre Brivatverhaltuiffe unter einander ertundet, und bem gemäß bie Berathicblagung vorbereitet batte. Es ift gewiß nichts tleines um die Menfchenkenntnig und Bolitit eines guten Denn er muß mehrere Manner, von benen leicht jebes Baar ein paar Rivalen barftellt, wenn auch nur aus wiffenschaftlichem Ehrgeig, - Diefe muß er fo verbinden, daß fie innigst ausammentreffen mit ihrer gangen Wirtung auf die Schiller! Er wird alles von allen Seiten anwenden muffen, sowohl um die Berührungspuntte ber Rivali= tat zu mindern, als um ben beffern Beift in biefen Mannern, - beftimmt in biefen Individuen, - ju beben, und um jedem eine gebeih= liche Wirtfamteit nach feiner Art anzuweisen, (wie viel ift einem Dtanne von Renntniffen ichon baburch genommen, wenn man ihm nicht geftattet, bas zu treiben, mas er liebt!) endlich um ihnen allen ben gemeinschaftlichen Ginn für bas eigentlich Bilbenbe eines jeben Unterrichts einzuflößen. — Bas weiß bavon ein Lehrplan für ein ganzes Land? Diefer, ohne Rudficht auf Die einzelnen Bersonen entworfen, Die ihn an ben verschiedenen Orten ausführen werben, - leiftet mohl, mas er fann, wenn er nur grobe Berftoge vermeibet gegen bie Folge ber Studien und gegen ben vorhandenen Geift ber Ginwohner. Und fo fann er nie viel leiften. - Ich geftebe, feine reine Freude zu empfinden, wenn Staaten fich ber Erziehungsangelegenheiten auf eine Beife annehmen, als ob fie es fic, ihrer Regierung und Bachfamfeit, gutrau= ten, bas zu vermögen, mas boch allein bie Talente, bie Treue, ber Fleiß, bas Benie, bie Birtuofitat ber Gingelnen erringen, - burch ihre freie Bewegung erichaffen, und burd ihr Beifpiel verbreiten fonnen, und wobei ben Regierungen nur übrig bleibt, die hinderniffe ju ent= fernen, bie Bahnen ju ebnen, Belegenheiten vorzuruften, und Aufmunterungen zu ertheilen - immer noch ein großes und febr ehrmurbiges Berbienft um bie Menfchheit 75).

## Sechstes Rapitel.

# Resultat des Unterrichts.

Kein größeres Glück für ben Pädagogen, als häusige Bekanntschaft mit eblen Naturen, welche ihm die Fülle ber jugendlichen Empfänglicheteit offen und unverkimmert darlegen. Dadurch wird ihm der Geist offen und ein Streben unverkimmert erhalten; und er überzeugt sich, an der Ibee der Menschendildung das echte Borbild für sein Werk zu besten. Er bleibt unberührt von den Eindrücken der Geringschätzung, welche Lehrer und Lehrling gegenseitig verstimmt, wenn einer ausdringt, was der andre nicht verlangt. — Er wird nicht verleitet, den Unterricht in Spiel, oder hinwiederum ihn absichtlich in Arbeit zu verwandeln; er sieht ein ernstes Geschäft vor sich, und sucht es mit leichter, nur sicherer Hand zu fördern. Er belastet noch weniger den Katalog der Lektionen mit seiner Polyhistorie, (wobei alles bedacht wäre, nur nicht das Interesse der Lehrlinge); er hat genug an der Sorge, daß die Lehre nicht minder vielseitig sei, als die Fähigkeit, die ihr entgegenkommt. Denn es ist nichts Kleines, einem ungetrübten

jugenblichen Gemuth fortbauernd zu genügen, es fortbauernd aus= 3 ufullen.

Ausfüllung des Gemüths, das ist, noch vor allen nähern Bestimmungen, das Allgemeine bessen, was, als Resultat, aus dem Unterricht hervorgehen soll. — Die kultivirte Menschheit bedarf in ihrem künstlichen Zustande beständig der Kunst; nachdem die Bequemlichkeiten erworben, die Schätze angehäuft sind, nachdem die Natur nicht mehr durch Bedürsnisse beschäftigt, muß man der Kraft zu thun geben; man darf sie nicht müßig lassen. Das Leben der müßigen Reichen hat die Beobachter aller Zeiten empört. "Kreuzigt das Fleisch! Oder kehrt zurrück in die Wälder!" Solche Sprache wird immer von neuem die Menschheit gegen sich selbst erheben, wenn sie nicht lernt, den Auswüchsen wehren, welche aus der Kultur so üppig als häßlich hervorzuschießen pflegen. — In den geistigen Strebungen muß sich die Wilkfür erschöpfen; dann ist das Unheil vermieden.

In der Hoffnung nun, es werde dem bisher beschriebenen Unterricht an der Quantität nicht fehlen, — weder an der Weite, noch an der Stärke, — untersuchen wir noch die Qualität der Gemüthslage, die durch ihn bereitet ift.

#### I.

## Das Leben und die Schule.

Non scholae, sed vitae discendum! 76) — Diefer weise Spruch würbe etwas klarer sein, wenn man erst wüßte, was er Schule, und was er Leben nennt.

Bielleicht erläutert ihn die kurze Uebersetzung: nicht bem Prunt, sondern bem Gebrauch! So ift er eine kluge ökonomische Regel; beim Einkauf ber Möbeln wie ber Renntniffe gleich paffend.

Aber bas Leben besteht nicht bloß aus bem Brauchen von mancherlei Mitteln zu verschiedenen Zwecken. Ein solches Leben würde in Berbacht kommen, unter einigen Begehrungen bas manigsaltige Interessse ersteicht zu haben. Ein solches ist gewiß nicht bas Resultat bes uns vorschwebenden Unterrichts. Und so wenig wir dem Leben das bloße Brauchen, eben so wenig werden wir der Schule das Prunken zuschreiben. — Unstre Uebersetzung also von jenem Spruche ist nicht zu brauchen! Ohne uns nun auf weitläuftige Verbesserungen der Exegese einzulassen, versuchen wir lieber selbst, uns das Verhältniß zwischen Schule und Leben auseinanderzusesen, — unbekümmert, ob wir dabei gerade auf den Gegensatz non scholae, sed vitae, wieder treffen werden. —

Das Leben faffen wir gewiß am leichteften, wenn wir uns fragen, wie wohl die bekannten Glieder des Intereffe im Berlauf ber Jahre mit uns fortleben werden? Die eigentliche Empirie, die bloße Beobachtung, — findet kein Ende, wie sie keins sucht; sie liebt die Neuigkeiten, und jeder Tag bringt ihr die seinen. — Bas der Tag bringt: davon gehört etwas immer auch der Theilnahme; denn Menschenwohl und Staatenwohl sind immer in Bewegung. — So sind Beobachtung und Theilnahme die Regungen, wodurch wir uns jeden Moment der Zeit zueignen; durch die wir eigentlich leben. Wenn ihr Pulsschlag ermattet: so wird den Menschen die Weile lang; die Dreisteren öffnen die Pforten der Zeit und suchen das Ewige.

Spekulation und Geschmad — sind für den Fluß des Lebens, für den Wechsel, nicht gemacht. Nicht für die Spsteme bloß ist der Wechsel beschämend: auch jeder Einzelne, nachdem seine Ansicht und sein Geschmad einmal bestimmt ist, läßt davon nicht gern, und kann nicht rein davon lassen. Unsre Grundsätze sind zu sehr ein Werk der Anstrengung und der Jahre, als daß sie, schon gebildet, sich füglich

wieber umbilben fonnten.

Sie find die Anker ber Besinnung und ber Perfonlichkeit; bagegen überläßt fich die Beobachtung, und mit ihr die Theilnahme,

ftete neuen Bertiefungen.

Zwar, wer viel sah und empfand, auch der schon erlangt mit der Zeit eine gewifse Temperatur, welche hinaus ist über den Sturm der Leidenschaften. Das Neue ist zu wenig gegen das schon Empfundene. Aber diese Temperatur ist noch nicht Ruhe, nicht Herrschaft; sie ist nur minder nachgebende Beweglichkeit.

Das Steuer bes Lebens führt bei ben Bessern, wenn sie minber im Denken geübt sind, fast einzig die Religion; sie vertritt zugleich die Stelle von Spekulation und Geschmad. — Aue bedürfen der Religion zum geistigen Ausruhn: die Bewegungen aber des Gemuths werden biejenigen, welche dafür gebildet sind, ber boppelten Disziplin, des

theoretischen und des praktischen Urtheile, unterwerfen.

Die Beobachtung, welche endlos sammeln, und eins über bem anbern, und über allem das eigne Selbst verlieren mürde, — die Theilnahme, welche in der Hige ihrer Forderungen allenthalben handelnd durchgreisen möchte, und eben dadurch tödlichen Erkältungen ausgesetzt wäre, — beibe mäßig und kühl zu erhalten, ist die Rekulation geeignet: schon indem sie den Wechsel verläßt, um aufzusteigen zum Sein; aber mehr noch, indem sie zurückschauend aus dem Unfinnlichen die allgemeine Wöglichkeit des Sinnlichen bestimmt und begrenzt, und, sich wieder auschließend an die Erfahrung, vor allem Uebereilen, Ueberschätzen, überspanntem Hoffen und Fürchten, vor allen Wiggriffen und aller kleinslichen Klugheit derer warnt, die an Waß und Zeit und an den ganzen großen Gang der Kräfte nicht denken. —

Die erregte Kraft, welche bei gesammelter Kenntniß in ben Schranken ber Ueberlegung harrt, bis ber Anführer erscheine: biese würdig zu beschäftigen, hat ber Geschmack seine Musterbilber, seine Ibeen. Das Anständige, das Schöne, das Sittliche und Rechte, — mit einem Wort: was, wenn es vollendet steht, nach vollendeter Beschaunug gefällt, — bies darzustellen würde die heitere Arbeit des rein besonnenen Lebens sein, wäre nicht zuvor die Anstrengung nothwendig, das Wissfällige wegzuschaffen, dessen lästige Massen allenthalben da gehäuft liegen, wo achtlose Menschen nach Willkur gehandelt haben. — Der Geschmack ist streng, und er nimmt nichts zurück. Das Leben muß sich nach ihm richten, oder es erliegt seinen Borwürsen.

Wie beibe Herricher bes Lebens, Spekulation und Geschmad, über basselbe bestimmen: um bies vollständig lehren zu können, suchen wir bas Shstem ber Philosophie, ben Schlufftein bes Unterrichts.

Traurig ift es, zu feben, wie unfre Philosophie bisher fo oft bie gegenseitig burchaus unabhangige Natur ber beiben verfannte; ben Beschmad im Namen ber Spekulation, ober bie Spekulation im Namen bes Geschmads mighanbelte; - traurig zu sehen, wie sie burch beibe ben Beobachtungegeift und bie Theilnahme brudte, - und fo bas Leben felber verlette; traurig, die frampfhaften Zudungen mahrzunehmen, unter welchen manchmal fraftige Junglinge, unvorbereitet sich bin und ber ftredend zwischen bem Universum und bem Ich, wovon eine ihnen zu weit und beibes zu tief ift, - vergeben, und, icon beinabe vernichtet, fich ber gewonnenen Ginficht rühmen: Daß alles nichts fei!77) -Emporender nichts für das padagogische Gefühl, als die Unvorsichtigfeit, burch welche fo oft bas Resultat eines forgfältigen Unterrichts mitten in ben Umschwung ber fpekulativen Bageftude bes Zeitaltere geworfen und seinen zweifelhaften Erfolgen preis gegeben wirb. Mir giemen hierüber nicht unnüte Rlagen: nur bie gefährliche Stelle mußte bie Badagogit bezeichnen\*).

Beboch, es gehört allerdings zu dem Gange ber menschlichen Gattung, daß die, welche dazu taugen, sich wagen mussen, um die rechten Anter der Besinnung zu suchen, und so lange suchen mussen, bis sie sie baben.

Mögen einzelne Menschen in dunkler Natureinfalt glücklich und leidlich für fich hin leben können. Wo die Wogen des Lebens nicht boch geben, da brauchts nicht viel Eraft, sich darin zu halten.

Aber wir, in der Mitte einer kultivirten Staatenreihe mit dem Interesse für Menschheit und Gesellschaft, find schon dadurch getrieben, eine Gedankeneinheit zu suchen, welche der Sammelplatz der allgemeinen Besinnung aus den unzählbaren Bertiefungen werden könne, in welchen sich die Vielen zerstreuen. Solon's alter Borwurf an die Athenienser: "die Einzelnen haben Versand; versammelt haben sie keinen!" — deutet auf ein

<sup>\*)</sup> Man kann mehr von mir forbern. Bill mich jemand zur Rechenschaft ziehen: so muß ich vorläufig auf die Beilage verweisen zu meiner Abhandlung de Platonici systematis fundamento 78).

uraltes Bedürfniß ber Menschheit, - Quellen eines allgemeinen Ber= ftanbes. -

Alle Bertiefungen sollen sich sammeln in Besinnung, — und bas immer nene Leben immer von neuem die Schule erzeugen. Sogeschieht es auch wirklich in den Zeiten, wo es sinnige Menschen giedt, welche die Früchte des Lebens zu pflegen verstehen. Man klage nicht, daß bisher immer andre und andre Schulen erzeugt wurden; man überlege vielmehr die kurzen Perioden und die wenigen Kräste, welche bis-

ber barauf gewandt find. -

Uebersegen wir jest treuer als vorhin! Schule — geben wir dem edeln Worte seine echte Bedeutung! — Schule heißt Muße; und die Muße ist das Gemeingut für Spekulation, Geschmad, und Religion. Leben — ist die Hingebung des theilnehmenden Beobachters an den Wechsel des äußern Thun und Leiden. Der harte Spruch, welcher den Wechsel zum Zweck der Muße, — die Besinnung zum Mittel für die Bertiefungen zu machen scheint, wird sich erbitten lassen und uns gestatten, uns von einem zum andern hin und her zu bewegen, und den Uebergang vom Thun und Leiden zur Muße, und wieder von der Muße zur That und zum Leiden, für das Athmen des menschlichen Geistes zu halten, für das Bedürfniß und das Kennzeichen der Gesundheit.

So viel über die Art der Gemuthslage, welche der vielseitige Unterricht — sofern das Wissen der Zeit es möglich macht, — zu bereiten trachtet. In ihr ist Lebensluft vereint mit der Hoheit der Seele, welche

weiß vom Leben an icheiben.

#### II.

# Blide auf bas Ende ber Jugendlehrzeit.

Eben bann, wann die natürliche Regsamkeit ihre ganze Spannfraft gewonnen hat, und der Ausdehnung des Interesse am meisten zu Diensten steht: treten auch die einzelnen Punkte näher vors Auge, auf welche geheftet, der geistige Blick sich immer mehr ins Enge zieht. Jene Punkte selbst kummern uns nicht, aber wohl ihre allgemeine Wirkung.

Jeder Mensch hat zu thun. Und ben Jüngling träumt von seinem Thun. Also auch von ben Mitteln und Wegen und hindernissen und Gefahren — bestimmt von benen, — sie seien groß ober klein, — welche mit seinem Thun zusammenhängen. Dadurch wird interessant, was nütt und schabet; — badurch gleichgiltig, was diese Sphäre nicht streift. Gesichtet werden Menschen, Sachen, und Wissenschaften. Es steigt das Reelle, es sinkt das Gelehrte. Die alten Sprachen ersterben; die todten weichen den lebendigen. Geschmad und Forschung suchen die Höhe der Zeit, — um sich mit den Zeitgenossen bequem abzusinden. Statt der Theilnahme erhebt sich die Liebe, und die guten Wünsche für die Gesellschaft suchen ein Amt. Nun giebt es Gönner und Neider

und Zweibeutiggefinnte, man muß machen, iconen, gewinnen, umgeben, blenben, foreden, fcmeicheln, - und bei fo vielem Intereffe tann bie Bielfeitigkeit nicht in Frage tommen.

Es ift natürlich, wenn ber Erzieher biefer Beiftesverarmung mit Trauer aufieht. Es mare aber beschämend für ben Freund ber Babagogit, wenn fie felbft fich je ernftlich entschließen konnte, bafur ju forgen, baß ber Berarmung burch ursprüngliche Armuth vorgebeugt werbe. -

So groß wird bas Uebel nicht werben. Und ein wohlgegründetes, wahrhaft vielseitiges Intereffe, erzogen burch einen anhaltenben und traftigen Unterricht, wird fich ber Einengung widerfegen; es wird felbft ju bem Lebensplan feine Stimme geben, felbft Mittel und Wege mablen und verwerfen, Aussichten eröffnen, Freunde geminnen, Reider befchamen; es wird handelnd auftreten, icon burch die bloge Darftellung einer gediegenen Berfonlichkeit, und überdies durch ben Reichthum fo vieler Uebungen, Die bald, wenn es nöthig ift, Fertigkeiten fein konnen. Und die robe Willfür wird baburch in Schranten gurudgewiesen werden, die fie nicht mehr burchbrechen tann.

Bon ber Wendung, Die biefe Entwidelung nimmt, hangt es ab, wer ber klinftige Mann fein werbe. Sier fonbert fich, mas ber Menfc will, und mas er nicht will; und es fpricht fich aus, mas er von fich halte. Es bestimmt sich bie innere Chre. Es begrenzt sich ber Umgang; und mit ber festen Unschlieftung an Bersonen, beren Uchtung erworben fein will, ift eine Art von Berbindlichkeit eingegangen, fie gu verdienen. hier kommt alles in Anschlag. Was immer ber Jüngling bisher lernte, bachte, übte, bas trägt bei, ihm ben Plat anzuweisen unter Menfchen und in fich felber; und barum eben burchbringt es fich jest und wird zu Einem. Bas er municht, liebt, einraumt, verschmabt, bas ordnet fich in allen Abstufungen unter und über einander, indem es zusammen Die Anficht und ben Blan bes Lebens feftfett. laufen in späterer Zeit bie Ronsequengen meiftens gerabe fort. fich in bie öffentliche Thatigfeit bineinschieben ließ, bringt ichmerlich je viel eignen Sinn in feine Geschäfte, es trennt fich bie Liebhaberei von der Schuldigfeit, jum Rachtheil beider. Wem der Cavismus bie Bahn brach, ber mertt forthin auf Menschen und Sachen in umgefehrtem Berbaltnig ber Entfernung von ihm felber. Wie viel aber ber Theilnahme eingeräumt ift bei ber Bahl ber fünftigen Bestimmung, und wie viel Rudficht ber Sorge für eigne Fortbilbung gegonnt marb: bas ift beiben gesichert, - gwar nicht in ber Ausführung, aber in bem Willen, in ber Berfonlichkeit: wenn anders ber Itingling gelernt bat, bem Bantelmuth zu wiberfteben. -

Wir feben bier bas Refultat bes Unterrichts anftogen an bas Refultat ber Charatterbilbung. Es wird ziemlich flar fein, bag mit bem Bebeiben bes mabrhaft vielfeitigen Unterrichts auch für Die Richtigfeit bes Charafters ichon geforgt ift: etwas anderes aber ift bie Feftigfeit, bie Barte und Unverwundbarteit besselben.

Um über beibes so weit genügend uns zu erklaren, als es ohne bestimmte Boraussetzung ber Bsichologie und praktischen Philosophie möglich ift, werden wir zuerst zu Entwickelungen von Begriffen zurückekeren müffen, ähnlich benen, welche das gegenwärtige Buch eröffnet haben.

# Drittes Bud.

# Charakterstärke der Sittlichkeit.

## Erftes Rapitel.

## Was heißt Charakter überhanpt?

Schon oben sahen mir ben Willen an als ben Sit bes Charatters; natürlich nicht die manbelbaren Bünsche und Launen, sondern das Gleichförmige und Feste tes Billens; das, wodurch er bestimmt dieser und kein andrer ist. Die Art der Entschlossenheit hieß uns Charakter: Das, was ber Menfch will, verglichen mit bem, was er nicht will.

In folder Bergleichung bestimmt fich jedem Dinge feine Gestalt, Diefelbe wird herausgehoben aus einer unbestimmt größern Sphäre. sie wird erkannt durch Unterscheidung. Sonach ist der Charafter die Gestalt des Willens. Er kann nur aufgefaßt werden in dem Gegensfat meichen dem, was er beschließt und was er ausschließt.

Für den negativen Theil des Charafters haben wir zu unterscheiden den mangelnden Willen von dem verneinenden Willen. Ein mangelnder Wille, der aber entstehen könnte, würde zu den Unbestimmtheiten des Menschen gehören. Nur mas als unvereindar mit dem selten positiven Wollen schon dadurch ausgeschlossen ist: dies ist eben so charakteristisch, als ausdrückliches Nichtwollen. Doch dient das letztre noch zur Beseitigung.

Man beobachtet ben Menschen, um zu wissen, was man an ihm habe; man will ihn als Objekt fixiren. Er selbst empfindet das nämliche Bedürfniß. Um begriffen zu werden muß er begreiflich sein.

Dies führt uns auf eine merkwürdige Unterscheidung.

#### I.

Objektiver und subjektiver Theil bes Charakters.

Es ift eine alte Rlage, daß ter Mensch oft gleichsam zwei Seelen habe. Er beobachtet sich, er möchte sich begreifen, sich gefallen, sich leiten. Aber schon vor dieser Beobachtung, versunken in Sachen und Aeußerlichkeiten, hat er einen Willen, und zuweilen sehr bestimmte Charakterzüge. Diese find das Objektive, welchem das beschauende Subjekt durch einen nenen, in ganz andrer Gemuthelage erzeugten Willen entweder

zustimmt, ober widerstreitet.

Im Fall bes Widerstreits, welder von beiben Willen bestimmt ben Charakter? — Es ist fehr klar, baß, was zusammengenommen benselben befestigt haben würde, ihn jett zerreibt und zerrüttet; daß die bessern Forderungen an uns selbst, wenn sie nur ben Berfall in das entschieden Schlechte verhindern, höchstens eine heilsame Charakterlosigkeit ershalten können.

Ift einer ber beiben Theile bes Charakters noch fcmach: bann vermag die frühere Entschiedenheit bes andern viel über ben ersten. bestätigt sich bei manchen Jünglingen, welche wild, aber nicht verdorben heranwuchsen, und burch ben Ginflug eines altern Freundes ober einer wohlthätigen Lekture fehr balb eine beträchtliche Festigkeit im Guten an-Es bestätigt sich weniger glüdlich ba, wo man burch viele frühe moralische Lehren und Rührungen, - feien fie übrigens von ber reinsten Art - allen von Innen hervordringenden verkehrten Charafterzügen zuvorzukommen suchte 10). Denn wiewohl biefer Ginfluß machtig wirkt, fo kann er boch nicht hindern, bag nicht im langen Laufe ber noch bevorstehenden Bilbungsperioden die unter ben guten lehren verstedten Triebe bie und ba hervorschiegen follten, wobei fie benn zuweilen seltsame Anomalien erzeugen. — Indessen, der Sittenlehre bleibt nichts andere übrig, wenn fie geradezu auf die Menfchen wirten will, ale fich an bas Subjektive ber Perfonlichkeit zu wenben, bamit fich biefe alsbann bei ber objektiven Grundlage versuche und gufebe, wie viel fie ausrichten konne.

Der Erziehung hingegen ziemt ein solcher Gang keinesweges. Ihr muß das so gewöhnliche als natürliche Phänomen, daß nämlich die Menschen sich zu ihren Neigungen hinterher die Maximen ersinden, um der Bequemlichkeit eines innern Gewohnheitsrechts zu genießen, — die Weisung geben, dem objektiven Theile des Charakters ihre vorzügliche Ausmerksamkeit zu widmen, der sich ja unter ihren Augen, unter ihrem Einslusse, langsam genug erhebt und formt! Ist er zuerst in Ordnung: dann läßt sich von der ordnenden Kraft einer guten Sittenlehre Erfolg hoffen; dann wird das Subjektive die Sanktion und die letzte Berichtigung und Verfeinerung des sittlich angelegten Charakters — zwar allerdings noch zu vollbringen übrig haben, aber auch leicht vollbringen können.

II.

Gedächtniß bes Willens. Bahl. Grunbfag. Rampf.

Es giebt eine Anlage zur Festigkeit bes Charakters, bie man zuweilen schon früh bemerkt; und beren Neugerung ich nicht beffer zu bezeichnen weiß, als burch ben Ausbruck: Gebachtnig bes Willeus.

Ich vermeide hier alle psichologische Entwickelung ber Erscheinungen, wie man, als ob sie eine besondre Thätigkeit — wohl gar Kraft — bes Gemüths voraussetzen, mit den Namen Gedächtniß, Erinnerungsswermögen, u. s. w. gestempelt hat. Ich wundere mich indessen, daß man die Beharrlichkeit unser Borstellungen mit der Beharrlichkeit des Wollens, welche für den Charakter die wesentliche Grundlage seines objektiven Theils ausmacht, nicht sorgfältiger parallelisitt hat.

So viel ift gewiß, daß ein Mensch, dem sein Wollen nicht, gleich ben Borstellungen im Gedächtniß, so oft sich die Berantassung ernenert, ohne weiteres als dasfelbe wieder hervortritt, — der sich erst durch :Ueberlegung auf den vorigen Entschluß zurückführen muß, — große Mühe haben wird, Charafter zu gewinnen. Und eben, weil sich bei Kindern die natürliche Beharrlichkeit des Willens nicht häusig findet,

hat die Bucht fo viel zu thun.

Wir bezeichnen hier zunächst nur die Bedingung dieser Beharrlichkeit, nämlich einen gleichförmigen Blid und hinreichende Um =
sicht in der Sphäre von Borstellungen, aus welchen sich der Wille erhebt. Wer die Betrachtungen, welche dem Wollen zum Grunde liegen,
nicht gleich anfangs beisammen hat und ferner beisammen hält, der
muß wohl immer andres und andres Sinnes werden. Und darauf hat

Die äußere Lage viel Einfluß. -

Was beharrlich gewollt, — beschlossen oder ausgeschlossen — wird, ist das Elementarische des Objektiven im Charakter. Aber dies Elementarische ist manigsaltig; und nicht alles wird gleich sest und gleich stark gewollt. Durch Bahl bestimmen sich dies Abstufungen. Bahl ist Borzug und Zurückseung. Wer sie rein durchsührt, dem hat jedes Ding einen begrenzten Preis, und nichts, als nur das Höchste, kann mit einem ungemessenen Streben das Gemüth erfüllen. Die Neigungen haben eine seste Konstruktion. Eben durch die verschiedenen quantitativen Berzhältnisse in dieser Konstruktion unterscheiden sich die Charaktere; sonst haben im Ganzen die Menschen so ziemlich dieselben Neigungen. — Daß übrigens jene Schäung nur nach einem individuellen Maßstabe geschehen kann, fällt in die Augen. Aber sie muß geschehen, damit der Charakter sich konsolidire. Wir müssen wissen, wie kheuer uns unstre Wünsche sind. Das Kleinliche muß sich sondern, — muß zu Boden fallen vor dem Größern, vor dem Bedeutendern 19).

Wo Gedächtniß des Willens ift, da wird auch die Wahl sich von selbst entscheiden. Das Gewicht der Wünsche wird dieselben unwillstürlich einander unterordnen. Ohne alle theoretische Neberlegung (benn nur durch ursprüngliche Wahl können weiterhin die angeknüpften Motive ihre praktische Bedeutung bekommen) wird der Mensch inne werden, was er lieber wolle und was er lieber opfere, was er mehr und minder scheue; er wird es in sich erfahren. Ein veränderliches Ge-

muth aber tommt bierin zu feiner reinen Erfahrung. -

Tritt nun ber Beift, ale Intelligenz, bingu, und betrachtet fich und

bie Gegenstände seines Wollens: so kommt es darauf an, wie rein sich das Subjektive der Persönlichkeit vom Objektiven zu halten weiß. Ein lauterer Geschmad würde das Selbsturtheil so unbestochen fällen, wie über einen Fremden, der subjektive Theil des Charakters wenigstens würde rein sittlich sein und bleiben, trot aller Mißhelligkeit mit dem objektiven. — Aber gewöhnlich sucht der Mensch, der sich selbst bestrachtet, nur: sich anszusprechen; und hier zunächst, wo vom Charakter überhaupt die Rede ist, dürsen wir es aus der Acht lassen, wie weit dies Sichanssprechen von der sittlichen Norm abweichen möge.

Das Bemühen, sich aufzufassen, wirkt unmittelbar als ein Bemühen, sich zu befestigen; benn bas Festere wird daburch vor bem Minderfesten noch mehr im Bewußtsein hervorgehoben. Der Mensch kommt baburch leicht zu irgend einer Art von Einheit mit sich selbst. Dierin liegt ein Wohlgefühl, was niächtig genug ist, sich der innern Zeusur Meister zu machen. So erheben sich die Hervorragungen des Objektiven zu Grundfähen in dem Subjektiven des Charakters; und die

herrschenden Reigungen find nun legalifirt.

Aber die Selbstanschauung, in welcher die Grundsätze entspringen, leistet der innern Befestigung noch andre Dienste. Das Individuum kann sich nur auffassen mit seiner Umgebung; und seine Neigungen nur mit ihren Gegenständen. Bei einiger Kraft des theoretischen Denkens schließt sich nun den Grundsätzen gleich auch die Rücksicht auf die Beränderlichkeit der Umstände an, nach welchen die Anwendung von jenen sich richten muß. Der Mensch lernt, sich nach Motiven bestimmen; er lernt, Gründe anhören; das heißt, er lernt, seinen angenommenen Obersätzen jedesmal die Untersätze, welche die Zeit eben herbeibringt, subsumiren, und erst die so entstandnen Schlisse in Handlung setzen. Diese Eigenschaft des Charakters nenne ich Motivität, welche mit der Festigseit der Grundsätze unmittelbar verbunden sein muß.

Nun aber kann das Objektive der Persönlickkeit nimmermehr ganz und völlig in die Grundsätze eingesaßt werden. Jede Individualität ist und bleibt ein Chamaleon, und die Folge davon ist, daß jeder Charakter manchmal in innerlichem Kampfe begriffen sein wird. In solchem Rampfe glänzt die Stärke des Mannes, und vielleicht die Tugend; aber die geistige Gesundheit ist in Gesahr, ja am Ende auch die körpersliche. Daher wäre wohl Grund vorhanden, den Kampf wegzuwünschen. Einer Aftermoral aber, wolche lehrt, daß man nicht kämpfen solle, — ist es nicht gegeben, den Kampf auszurotten; Milderung desselben läßt sich von den vorbauenden Maßregeln der Erziehung erwarten.

## Zweites Rapitel.

## Vom Begriff der Sittlichkeit.

Das Bisherige, vom Charafter überhaupt, war eine Aufzählung pshologischer Phänomene. Daß es aber nicht gut damit sei, wenn jemand nur irgend einen Charafter habe, sagt sich wohl jeder, der etwas benkt

bei bem Wort Sittlichkeit.

Man gesteht also ein, daß der Sittlichkeit gewisse Ansprüche zum Grunde liegen gegen den etwa vorhandnen Charakter; — Ansprüche, welche nicht durch die Widersetzlichkeit, die ihnen in der That bevorsseht, zum Resigniren bewogen werden können, da ihnen überall keine Kraft, etwas durchzusetzen, wesentlich ist; und sie mit dem Wirklichen, dem Natürlichen, ja in jedem Sinn mit dem, was ist, — gar nichts gemein haben, sondern als etwas ganz fremdes zu demselben hinzukommen, und auf dasselbe treffen, um es zu zensiren. Und eine Zensur wird nicht handgemein mit dem, worüber sie spricht.

Aber ber Charafter, ber sich ber ersten Zensur nicht fügte, könnte wohl badurch eine neue Zensur auf sich laben. Der Misslaut in dieser Zensur könnte wohl endlich dem Menschen nicht mehr behagen, und so möchte vielleicht zulett der Entschluß hervorgehen, jenen Ansprüchen als Befehlen zu gehorchen. Jedermann weiß, daß alle Menschen sich in diese Richtung hinaus getrieben fühlen, und daß sie auch wirklich mehr

ober weniger Schritte babinaus zu machen pflegen.

Was aber gleich die erste Zenfur eigentlich spreche, — weiß das jemand in einer Reihe nachzusprechen? Die Rechts- und Sittenlehren

lauten nicht gleich, wiewohl jebe im Namen aller rebet.

Hierauf hatte ich in ber Abhandlung über die alhetische Darstellung der Welt einige Folgerungen gegründet, die freilich nur für diejenigen etwas bebeuten können, welche wenigstens auf einen Angenblick aus dem Widerspruch herausgehen mögen, dem objektiv-giltigen und allgemein-geltenden Begriff der Sittlichkeit Bestimmungen aus ihrer Ansicht aufdringen zu wollen.

Es wird niemand verlangen, daß die Pädagogit den Aufklärungen und Bestätigungen vorgreife, welche nur von der praktischen Philosophie geleistet werden können. Eben deswegen kann ich bloß bitten, hier eine historische Kenntniß zu nehmen von einigen Vorstellungsarten, welche sich in die Aufstellung meiner Erziehungsgrundsätze unvermeidlich einstechten.

I.

Positiver und negativer Theil der Sittlichkeit.

Bie viel Demuth auch in ber Sittlichkeit liege, — bie Tugenb, bie in ber Ausübung bes Sittlichen fich zeigt, nennt jedermann Stürke, und niemand Schwäche!

Gleichwohl mare bie Ausübung bes Sittlichen nur Schwäche, wenn

fie nur Nachgiebigfeit mare gegen Anfpruche von außen.

Bielmehr sprechen Wir Selbst in jenen Ansprüchen; Wir Selbst sprechen gegen Uns Selbst, intem wir unsern Charakter zensiren und zum Gehorsam aufforbern. Es ist bas betrachtenbe Subjekt in uns, welches für basmal sich erhoben hat über bas bloße Sichaussprechen, wie man sich findet!

Beide Theile der Sittlichkeit, der positive und der negative, liegen hier dicht beisammen. Das Zensiren selbst ist positiv; aber die Zensur lautet negativ für den, ihren Forderungen nicht angemessenen Charakter, wie er in dem Objektiven der Bersönlichkeit gegründet vorliegt. Und die Berneinung verwandelt sich in ein wirkliches Auschbeben und Ausopfern, wosern die Person sich zum Sehorsam entschließt. Sie nimmt alsdann für einen kategorischen Imperativ, was an sich ein blosses Urtheil war.

Es war allerdings ein Miggriff, die Sittenlehre wiffenschaft= lich mit einem tategorischen Imperativ anzufangen. hier mußte das rein Positive vorangehen, und es mußte ein Manigsaltiges neben und nach einander ausgebreitet werden, welches Kant nicht vollständig durchbacht hatte. Aber diejenigen thaten den schlimmern Miggriff, welche sich dahin vergaßen, die Menschheit vom tategorischen Imperativ ent-

binben zu wollen 80).

## II. Sittliche

Beurthei lung.

Bärme.

Entschließung.

Selbstnöthigung.

Man rebet von einem moralischen Gefühl, ja man findet es ichon fehr früh bei ben Rinbern. Man rebet auch von prattifcher Bernunft; und bies verrath, bag man bie urfprünglichen Ausfagen bes Sittlichen nicht einem manbelbaren, bunteln Gefühl, nicht einer Aufregung und Affektion bes Gemuthe überlaffen will, fonbern bag man bie fehr naturliche Forberung macht: Ausfagen von folder Autorität follen beftimmte rubige Erflärungen fein, in benen fowohl ber Begenftanb, moruber - ale auch bie Enticheibung, welche barüber gegeben wird, voll= tommen vornehmlich und beutlich ausgebrückt fei. Indem man aus fo guten Gründen es ber Bernunft überträgt, die ersten Grundbestimmungen bes Sittlichen auszusprechen, mertt man nicht, daß man fich einer theo= retischen Rünftlerin in die Sande liefert, welche fich augenblidlich an Logit und Metaphyfit befinnt, bas Sittengefet burch feine Allgemeinbeit befinirt und bas Bute aus ber Freiheit entstehen läßt, ja welche eber die gange Transfzendentalphilosophie aufbieten wird, um die Dog= lichteit bes fittlichen Bewußtseins zu erflaren, ehe fie une nur über einen einzigen Punkt unfres moralischen Gefühls zu ber klaren Befinnung bringt, daß wir wüßten und von allen Nebensachen absondern lernten, was wir denn eigentlich da verwersen und billigen, wo wir die Ausdrücke der sittlichen Billigung und Mißbilligung gedrauchen. Es wird vielleicht nicht gar zu schwer sein, denjenigen meiner Zeitzgenossen, welche während dieser Mißgriffe inne geworden sind, eine sittliche Entscheidung sei an sich weder ein Gefühl, noch eine theoretische Wahrheit, — ein günstiges Borurtheil für den Geschmack abzugewinnen, zudem wenn ich sie versichere, daß, was ich sittlichen Geschmack nenne, nichts gemein hat mit dem Modegeschwätz unster Tage, auch eben so wenig das Schöne und das Gute in einander wirft, nach Art des stoischen Sages: öre uevov ayasov ro xalovs!).

Trage indes die sittliche Beurtheilung jeden beliebigen Namen: - ein ruhig-klares, festes und bestimmtes Urtheilen ift es auf jeben Fall, welches bie Grundlage bes Sittlichen im Menschen ausmachen muß; wenn man nicht etwa ftatt ber sittlichen Barme einen ungeftumen Eifer, ober eine frankliche Sehnsucht will, welches beibes bas Gute für einen Begenstand ber Begierbe nimmt, und jum zwed- und zeitgemäßen Handeln eine fo untauglich ift als bas anbre. Rur aus ber Menge und Manigfaltigfeit ber Beranlaffungen zum sittlichen Urtheil, beren bas Individuum icon in fich so viele findet, die mit geradem, aller abspringenden Scheu entwöhnten Blide wollen aufgefaßt fein, beren außerbem bie Familie, ber Umgang, endlich alles, mas in bie Sphare bee funthetischen sowohl als analytischen Unterrichts fällt, einen unerschöpflichen Borrath barbietet; - nur aus Diefem Reichthum, welder noch überbas einer geordneten, einer ergreifenden Darftellung fahig ift - einer poetischen Konkrnktion, wenn ich einen gewagten Ausbrud noch einmal brauchen barf; 82) - furz - nur aus ber äfthetifchen Gewalt ber moralifden Umfict - fann bie reine, begierbenfreie, mit Duth und Rlugheit vereinbare Barme fürs Gute hervorgeben, wodurch echte Sittlichkeit zum Charakter erstarkt.

Denn schon in dem Objektiven des Charakters müssen sich die Aufsassungen des Guten und Rechten mit den andern Aufsassungen des Geschmacks, und mit denen der Klugheit, zusammensinden; und, dreist durch ihre Klarheit, bei der allgemeinen Wahl den Borrang einnehmen, welcher ihnen vor allen Regungen des Berlangens gebührt. — Aber auch in das Subjektive des Charakters müssen sie hinübertreten; sie müssen sich aussiprechen als Grundsätze. Die meralische Entschließung — welche den negativen Theil der Sittlichkeit einsührt, — ist nun zwar innner der Richtbefolgung, und solglich der Demüthigung ausgesetzt, denn äußerst selten wird eine menschliche Katur sich ganz in ihr konzentrirt wiedersinden. Jedoch die Demüthigung wird den Entschluß nicht umwersen, wenn es an dauerhafter Wärme nicht sehlt; wenn die Erziehung sich gehütet hatte, moralische Lehren auf slüchtige Rührungen

au pfropfen 10).

Wie an ben Obersat die Subsumtion, so muß an die Entschließung sich Selbstbeobachtung anschließen. Hierbei kommt vieles auf ein richtiges Auffassen ber eignen Individualität an; wer sich falsch beurtheilt, ist in Gefahr, sich selbst zu zerreiben. — Aber auch alles übrige, was überhaupt zur Motivität des Charakters gehört, muß von der Triebskraft der sittlichen Prinzipien abhängig werden, und rückwärts auf ihre Anwendung wirken. Der Mensch muß mit sittlichem Auge seine ganze Stellung in der Welt betrachten; er muß sich sagen, wie sein höchstes Interesse von den Umständen verletzt und begünstigt werden könne. Er muß den praktischen Blick mit dem theoretischen bewassen. Er muß den gemäß handeln. Darauf deutete ich anderwärts durch den Ausedruck: pragmatische Konkruktion der sittlichen Lebensordnung. —

Den Schluß macht ber Selbstzwang. hier erfährt ber Mensch, wer er fei. Und welche Schwächen sich hier verrathen haben: beren Brinzip muß burch alle Tiefen ber Individualität gesucht und verfolgt werben.

#### Drittes Rapitel.

## Woran offenbart sich der sittliche Charakter?

Die bisher entwickelten Begriffe find lediglich formal; es kommt barauf an, das Reelle dafür zu finden; — zu bestimmen, wozn der fitt-liche Charakter entschlossen ist; woran und wofür er seine Festigkeit beweist.

I.

Der Charakter als Herr, des Verlangens und im Dienste ber Ibeen.

Offenbar liegt die moralische Entschlossenheit zwischen bem, worüber sie bestimmt, und bem, wovon sie sich bestimmen läßt. Das Berlangen, — alles, was zu dem sogenannten niedern Begehrungsvermögen gehört — wird beschränkt, geordnet, in der einmal erwählten Stufensalge sestigehalten; von demjenigen im Gegentheil, was ein willensloss Urtheil in aller Hingebung mit Beifall oder Mißfallen zu bezeichenen nicht umbin konnte, — hievon nimmt der Bille das Geseh, das Prinzip der Ordnung, und die Gegenstände seiner Bestrebungen. Was mit der willenlosen Billigung bezeichnet war, nenne ich eine praketische Ide Ide

Wollen wir also die formalen Begriffe von Charafter und von sittlichem Charafter realisirt sehen: so muffen wir die Hauptglieder sowohl dessen, was am niedern Begehrungsvermögen bestimmbar ist, als auch bessen aufsuchen, was in das Reich der bestimmenden Ideen fällt, um gleichfam bas materielle und bas formende Befen bes fittlichen Charafters tennen zu lernen.

II.

Das Bestimmbare.

Die bestimmenden Ideen.

Was man dulben, haben, Rechtlichkeit, Güte,

treiben wolle.

Innere Freiheit.

Das niebere Begehrungsvermögen beruht auf ben Empfindungen ber Luft und Unluft. Der haraktervolle Mensch erträgt die Unlust zum Theil; ben andern Theil wehrt er ab: er weiß, was er dulben und nicht dulben wolle; er hat die Unruhe der Ungeduld ausgestoßen. Auch seine Lust hat er gezügelt: sowohl die Lust, welche an Sachen haftet, und, um derselben sicher zu sein, sie besitzen möchte; als auch die, welche im eignen Wirken und hervorbringen, in den Beschäftigungen liegt.

Die Ibeen entlehne ich aus ber praktischen Philosophie. Aus ber Reihe von Ibeen, die sie mir darbietet, übergehe ich eine, die bloß formal ist, die der Bollkommenheit; zwei andre, die dort streng geschieben werden, ziehe ich hier in einen Ausbruck, Rechtlickeit, zusammen. Weber die Gründe davon, noch die spezissischen Unterschiede der Iveen selbst kann ich hier angeben; man wird zum Behuf der allgemeinen Pädagogik die bekannten Namen leicht richtig genug verstehen 83). Sollte aber dieser Theil der Wissenschaft speziell ausgeführt werden, so würden jene Lizenzen verschwinden müssen.

## Biertes Rapitel.

# Natürlicher Gang der Charakterbildung.

Benn gewiffe Bewegungen, die wir zu leiten wünschen, vor unsern Augen schon im Umschwunge begriffen sind, so versteht es sich als erfte Regel der Klugheit wohl von selbst, daß wir zuvörderst suchen muffen, ben vorhandnen Umschwung kennen zu lernen, ehe wir auf unfre Beise

bineinareifen.

Es brang sich auf, baß wir vom Unterricht nicht reben konnten, ohne ber Erfahrung und bem Umgange, ben beständigen Lehrern bes Menschen, eine anknüpsende Erwähnung zu gönnen. Es dringt sich hier, wo wir die Maßregeln einer charakterbildenden Zucht anzugeben haben, noch stärker auf, daß zuvor nachgesehen werden muffe, welchen Gang die sich selbst überlassenen Naturen zu nehmen psiegen, indem sie allmählich einen Charakter gewinnen. Denn es ist bekannt, daß die nicht aus gar zu weichem Thon geformten Menschen nicht eben darauf

warten, welchen Charafter ihnen der Erzieher zu geben beliebe. Wie oft wird in dieser Rücksicht unnütz gesorgt und gearbeitet, um hervorzubringen, was sich von selbst macht, und was man am Ende, wenn es fertig ist, nehmen muß, wie es sich sindet!84)

I.

## Bandeln ift bas Prinzip bes Charakters.

Worin ber Charafter bestehe, worin er, wenn er einmal vorhanden ift, seinen Sit habe, ist schon entwickelt worden. Der Wille ist seine Sit: die Art der Entschloffenheit des Willens bestimmt einen folchen oder einen andern Charafter.

Bie ber Charafter werbe, wird also beantwortet sein, wenn wir

angeben, wie der Wille zur Entschloffenheit tomme?

Fragen wir uns zuvorderft, mas ein Bille ohne Entschloffen-

heit sein murbe?

Raum noch Wille! — Eine Aufregung ohne Bestimmtheit, ein bloßes Sichhinneigen zu einem Gegenstande, ohne die Boraussehnug, man werbe ihn erreichen, — mag Begierbe heißen, ober Berlangen.

Wer da spricht: ich will! — ber hat sich bes Künftigen in Gebanken schon bemächtigt; er sieht sich schon vollbringend, besitzend, ge-

niekend.

Zeigt ihm, daß er nicht könne: er will schon nicht mehr, indem er Euch verfteht. Die Begierbe aber wird vielleicht bleiben und mit allem Ungestüm toben, ober fich mit aller Schlauheit versuchen. - In - biesem Berfuchen liegt wieber ein neues Wollen; nicht mehr bes Begenstandes, sondern ber Bewegungen, die man macht - mit bem Wiffen, man fei ihrer machtig, - und mit ber hoffnung, man werbe, vermittelft einer geschickten Rombination berfelben, feinen Zwed erreichen. - Der Felbherr begehrt, ju flegen; barum will er bie Manovres feiner Truppen. Er murbe auch biefe nicht wollen, ware ihm nicht Die Rraft feines Befehls befannt. — Aber man wolle einmal (biefe Aufgabe ift von Satobi), man wolle einmal fo tangen, wie ein Deftris fann tangen wollen 85). - In Begierbe zu biefem Bollen mag es manden nicht fehlen; und ohne Zweifel begann bie Bilbung bes Meifters von ber Begierbe, aber auch fein Wollen tonnte gewiß bem allmählichen Gelingen um feinen Schritt juvoreilen, bochftens bemfelben auf bem Fufte folgen. -

Die That also erzengt ben Willen aus ber Begierbe. Aber zur That gehört Fähigkeit und Gelegenheit.

Bon hieraus läßt sich überseben, was zusammenkomme, um ben Charakter zu bilben.

Es ift einleuchtend, daß zuerst von dem Begehrungstreise bes Menschen sein Thun abhängt. Die Begehrungen aber sind theils animalischen Ursprungs, theils entstehen sie aus geistigen Interessen.

Zweitens tommen die individuellen Fähigkeiten, samt ben äußern Gelegenheiten ober hinderniffen, hinzu. Der Einfluß berselben ift besto tomplizirter, je mehr Mittel für einen Zweck gebraucht werden muffen, je niehr mittlere Thätigkeiten also begünstigt ober erschwert werden können von außen und von innen.

Bor allen Dingen aber muß man bierbei in Betracht gieben: bag ber größere Theil ber Thatigfeit bes gebilbeten Menschen blog innerlich vorgeht, und baf es meift innere Erfahrungen find, welche von unferm Wohin wir unfre Gebanten gu menben Rönnen une belebren. Erieb und Leichtigfeit besitzen, ober nicht besitzen: bas ift bas erfte Wefent= liche, woher ber Charafter bie Richtung empfängt. Dann tommt es barauf an, welche Urt von außerer Geschäftigfeit, in ihrer gangen Romplikation, der Bhantafie mit vorzuglicher Klarheit vorzubilden gelingt. Der große Mann bat längst vorber in Bebanten gebandelt, - er fühlte sich handelnd, er fah sich auftreten, — ehe bie äußere That, das Rach= bild ber innern, in Die Ericheinungen eintritt. Wenige, flüchtige, im Grunde nichts beweisente Berfuche ber Ausübung, mochten ibm leicht ben schmeichelhaften Glauben in Zuversicht vermanbeln, er werbe, mas er innerlich klar sieht, auch außerlich vermögen. Diefer Muth vertritt Die That, um bas entichloffene Wollen zu begründen.

Unglücklich sind die, welchen die Kraft versagt, wo sie etwas Großes wollten. Wie der Gang der Bildung, so rückwärts der Weg der Zerstörung. Unmuth, der habituell wird, ist die Schwindsucht des Cha-

rafters 86).

#### II.

# Einfluß bes Gebantentreises auf ben Charafter.

Ignoti nulla cupido!87) - Der Gebankenkreis enthält ben Borrath beffen, mas burch bie Stufen bes Intereffe gur Begehrung, und bann burche Sanbeln jum Wollen auffteigen tann. Er enthalt noch überbas ben Borrath ju allem Maschinenwert ber Rlugheit, - ihm ge= boren die Renntniffe und bie Umficht, ohne welche ber Menfch feine 3mede nicht burch Mittel verfolgen konnte. Ja in bem Gebankenfreife bat die gange innere Beschäftigfeit ihren Git; hier ift bas ursprüngliche Leben, Die erfte Energie; bier muß aller Umtrieb leicht von ftatten geben, muß jedes am Blat ftehen, und fich jeden Augenblid finden und brauden laffen, nichts barf im Wege liegen, nichts als ichwerfällige Daffe Die Behilflichkeit hindern; Rlarheit, Affoziation, Suftem und Methode muffen hier herrschen. Dann ftemmt fich ber Muth auf Die Sicher= heit ber innern Ausführung; und mit Recht, benn außere hinderniffe, bie ber Borficht eines geordneten Beiftes unerwartet tommen. fonnen ben wenig ichrecken, ber ba weiß, bei veranderten Umftanden wurde er fogleich neue Blane ichaffen.

Findet fich diese innere Sicherheit bes gur Genüge und boch leicht

bewaffneten Geistes zusammen mit einem blog egoistischen Interesse, so ist ber Charafter balb entschieden und sicher verdorben. Darum muß alles, was zur Theilnahme gehört, bis zum Fordern und handeln

hinaus gebildet werden.

Sind dagegen alle geistigen Interessen wach, und alle lebhaft bis zum Fordern: so giebt es für viele Zwecke leicht zu wenig Mittel, die übermäßige Betriebsamkeit erreicht nicht viel, erleidet vielleicht Demitthisgungen, — und der Charakter bleibt klein. Dieser Fall ist jedoch selten, und die hilfe nicht schwer.

Fehlt die innere Sicherheit; fehlen die geistigen Interessen; fehlt wohl gar der Borrath an Gedanten: so ist der Boden leer für die ani= malischen Begehrungen. Auch aus diesen wird zulet irgend ein Diß=

geschöpf, bas aussieht wie bas Berrbild eines Charafters. -

Die Grenzen bes Gebankenkreises sind Grenzen für den Charakter: wiewohl nicht Grenzen des Charakters. Denn bei weitem nicht der ganze Gedankenkreis geht in Handlung über. — Jedoch auch das, was in der Tiefe des Gemütise, sich selbst gelassen, ruhig liegt, ist wichtig für die weichen Stellen des Charakters. Umstände können es aufregen. Darum darf der Unterricht, was er nicht weit genug treiben kann, doch noch lange nicht vernachlässigen. Es kann wenigstens die Reizbarkeit bestimmen helsen; es kann die Disposition für künftige Eindricke vermehren und verbessern.

Bisher mar vom objektiven Theil bes Charafters bie Rebe. falfche Meinungen icon biefem, als fehlerhafte Borausfegungen, worauf er baut, icablich merben: fo ichaben alle Borurtheile noch mehr bem Subjektiven, ber Selbstkritik, und Selbstbilligung, welche als Grundfat festhält, mas recht, erlaubt, anständig, zwedmäßig scheint. Raum ift irgend ein großer Charafter befannt, ben wir nicht in feinen Borurtheilen gefangen faben! - Diefelben verleten, beift bie Grundfate an ihrer Wurzel angreifen; es beißt, Zwietracht ftiften zwischen bem Gubjektiven und bem Objektiven; es heißt, ben Menfchen ber Ginheit mit fich felbst berauben, und ihn besorientiren. Bobl haben bie, welche an alten Borurtheilen hangen, große Urfache, fich nicht neuen Einbildungen preiszugeben; - und auf ber anbern Seite fann ber Bahr= heit fein größeres Opfer bargebracht werben, als burch Anerkennung von Brethumern, an welchen bie Perfonlichkeit fich hielt. Ein folches Opfer ift einer hohen Achtung, aber zugleich bes Bedauerns werth. - -

Ber die hier angesponnenen Reflexionen, in die wir uns nicht zu weit verlieren dürfen, für sich fortführen will, der wird schwerlich umbin können, der Ueberzeugung voll zu werden: die Bildung des Gedankenkreises ist der wesenklichste Theil der Erziehung. Er vergleiche aber alsdann auch den gemeinen Schulkram, und den Gedankenkreis, welcher hiervon zu erwarten ist. Er überlege, ob es weise sei, wenn sort und fort der Unterricht wie eine Darreichung von Rotizen behandelt wird, und der Zucht allein das Unternehmen überlaffen bleibt,

aus benen, die menschliches Antlitz tragen, Menschen zu machen 88). — Freilich, vor der Zeit ermüdet von diesen Betrachtungen, werden viele sich auf das Faulbette der Freiheit — wo nicht gar des Schicksals, — werfen. Diesen habe ich hier gar nichts zu sagen. Und wenn das Dornenlager, worauf sie sich warfen, sie nicht selbst zum Aufspringen treibt, so wird bloger Displit ihre Ruhe schwerlich stören.

#### III.

# Einfluß ber Unlage auf ben Charafter.

Bas mit ben Begehrungen, wenn sie handelnd hervortreten sollen, konkurriren muß: bas ist Anlage und Gelegenheit.

Aber ehe wir beides näher betrachten, bietet sich, in unmittelbarer Berbindung mit bem Borbergebenben, eine Bemertung bar über bas padagogische Gewicht beffen, mas wir noch zu suchen haben. lagen entwideln fich langfam, fie reifen erft im Mannesalter; bann auch erft tommt bie eigentliche Belegenheit zum außern Sandeln, und baburch erhält selbst die innere Thätigkeit erst ihre rechte Spannung. bas handeln ben Charatter macht, fo ift in ben früheren Jahren von ihm hauptsächlich nur basjenige vorhanden, mas innerlich ftrebt zur That; gleichsam bas fluffige Wefen, aus welchem er sich in ber Folge, nur zu rafch, troftallifiren wird. Gben bei biefem Anschließen und Festwerden des Charafters, alfo beim Anfang bes mannlichen Alters, beim Eintritt in die Welt, kommt es darauf an, welche Anlagen und welche Belegenheiten mit ben vorher gesammelten Begehrungen tonturriren. Aber bann ift bie Erziehung gefchehen, ihre Beit verfloffen, bie Empfänglichteit für fie ericopft; - und ihr Wert, man muß es bekennen, jum Theil bem Bufall preisgegeben, - gegen welchen nur volltommen gleichmäßige Ausbildung bes Subjettiven und bes Objettiven ber Perfonlichkeit einigermaßen Sicherheit leiftet. — Eben beswegen ift Die Wirkung auf ben Gebankenkreis, welchen ber Mensch mitbringt in Die Beriode, ba ihm die Welt offen und eine reife Rorpertraft zu Diensten steht, — wiewohl sie nur auf Einen Faktor des Charakters trifft, den= noch beinahe bas Bange ber absichtlichen Charafterbilbung.

Was nun die Anlage betrifft: so besteht, außerordentliche Fälle abgerechnet, der wichtigste Unterschied durchaus nicht in dem, wozu der Mensch Reigung und Leichtigkeit zeigt, sondern vielmehr in einer formalen Eigenheit, welche bei den Individuen gradweise verschieden ist: nämlich darin, ob ihre Gemüthslage leichter oder schwerer wechselt. Die Schwerbeweglichen, wenn sie dabei hellen Sinn bestigen, haben die vortrefflichste Anlage; nur bedürfen sie eines sehr sorgfältigen Unterrichts. Die Leichtbeweglichen sind leichter zu unterrichten, ja sie helsen nach durch das, was sie selbst suchen; aber sie bedürfen der Zucht — noch über die Zeit der Erziehung hinaus, und daher sind sie dem Zu-

fall unterworfen und tommen fast nie zu einer so gebiegenen Berfon-

lichfeit wie jene.

Es ift nämlich flar, bag bas erfte Requifit bes Charafters - Gebachtniß bes Willens - in ber engsten Berbindung ftehe mit bem Grabe ber Beweglichkeit bes Bemuthe. Reine Urt von Menfchen ift charafterlofer, ale bie, welche nach ihren Launen biefelben Dinge balb fowarz bald weiß feben, ober welche, um "mit der Zeit fortzugehen", ihre Anfichten nach ber Mobe anbern. Diefe Frivolität findet fich ichon bei Rinbern, bie alles burch einander fragen, ohne die Antwort zu erwarten, und alle Tage neue Spiele und Spielgesellen haben; auch bei Junglingen, die alle Monat ein neues Instrument lernen und Sprachen über Sprachen anfangen; endlich, wenn man will, bei jungen Mannern, Die beute feche Rollegien boren, morgen für fich studiren, und übermorgen verreifen. - Diefe find jenfeite ber Bucht, jenen tann fie noch belfen; - ber Erziehung werth aber find Diejenigen am meiften, welche am Bekannten festhängen, dem Neuen, ale neu, abhold find, nuchtern bleiben bei allem, mas fonft burch feinen Schein blenbet, in ihrer eignen Belt wohnen, ihre eignen Sachen bewahren, betreiben, kultiviren, aus ihrem Gleise schwer herauszubringen find, manchmal eigenfinnig icheinen, ohne es ju fein, ftumpffinnig icheinen, ohne es ju fein, - ben Erzieher anfange ungern gulaffen, ihm talt begegnen, fich gar nicht einfomeicheln: - biefe, welche ber Erziehung am meiften bedürfen, welche, fich felbst überlaffen, an ber Scholle fleben, und burch ihre Tenazität zu einer fichern Ginfeitigkeit verurtheilt, ja zu allen moralifchen Bertehrtheiten bes Familienftolges, bes Bunft- und Rantonegeiftes geneigt fein möchten: - fie find es, in benen es fich verlohnt, Intereffen aller Art zu erregen; fie find es, welche burch ihren guten Billen, nachbem er erft gewonnen ift, ber Erziehung einen festen Boben barbieten und Die hoffnung gestatten, bag fie Die Reinheit und Richtigkeit ihres jest geordneten Beiftes treu bewahren werben auch bann, mann bie letten, wichtigsten Schritte ber Charafterbilbung unter Umftanben geschehen, Die von teiner waltenben Bucht bereitet, fonbern mit bem mogenben Beltgebränge berbeigetrieben werben. Man wird hoffentlich nicht fürchten, fo harte Naturen würden ber beugenden Rraft ber Erziehung zu ftarten Wiberftand entgegenseten. Freilich werben fie, wenn man fie als Bunglinge querft antrifft und nicht febr vielfache Berührungepuntte mit ihnen vorfindet; aber ein Rnabe, ber ftarter mare ale ein foliber Unterricht, eine konfequente Regierung und eine verftanbige Bucht, ein folder Knabe ift ein Unding. -

Es kommt nun allerdings auch ber Unterschied in ben Anlagen für die Charafterbildung in Anschlag, welcher bestimmt, was dem Individuum leichter und schwerer gelinge. Denn was gelingt, das wird gern gethan, und oft wiederholt, und kann es nicht Zwed werden, so dient es wenigstens als Mittel; es wirkt folglich als eine Kraft, gewisse andre Zwede zu begünstigen, und die Geistesrichtung dahin zu verstärken.

Indeffen ber bobe Grad bes Belingens einzelner Thatigfeiten, welcher ein befonderes Benie auszeichnet, ift für Charafterbildung feineswege willtommen. Denn bas Genie hangt ju fehr von Dispositionen ab, um Bebachtniß bes Willens zuzulaffen; es fieht fich felbft nicht gu Bebote. Rünftlerlaunen ifind nicht Charafter. Ueberbas liegt bie Beichaftigung eines Rünftlers immer in einem viel zu febr abgesonberten Biutel bes menschlichen Lebens und Schaffens, als bag ber gange Menfch fich von ba aus beherrichen konnte. Ja felbst im ganzen Reiche ber Wiffenschaften ift teine, welche für fich allein ben ihr hingegebenen zu tragen vermöchte im Strom bes Lebens. — Rur bas univerfelle Benie - wenn es ein foldes giebt, - ift munichenswerth. gelnen Abnormitaten, welche bie Ratur in ber Anlage guließ, barf bie Erziehung nimmermehr gemeine Sache machen, ober ber Mensch ift gerrüttet. Unter bem Titel bescheibner Liebhabereien mogen fich fcone Talente in Nebenftunden ausbilden und feben, wie weit fie tommen konnen. Es ift bie Sache bes Individuums, ob es feinen Beruf barnach ju beftimmen mage; ber Erzieher fann zugleich Rathgeber fein, aber bie Ergiebung arbeitet nicht für ben Beruf!

Das Fundament aller Anlage ift die körperliche Gefundheit. Rrankliche Naturen fühlen sich abhängig; robuste wagen es, zu wollen 89). Darum gehört zur Charakterbildung wesentlich die Sorge für Gefundheit — ohne gleichwohl in die Padagogik zu gehören, der dazu selbst

die Bringipien fehlen.

#### IV.

#### Einfluß der Lebensart auf ben Charakter.

Wie schäblich eine zerstreuende Lebensart auf den Charafter wirke, ist so oft, und auch von den Pädagogen schon so oft entwickelt worden, daß mir nur der Wunsch übrig bleibt, man möge es ihnen glauben; und die höchst nöthige Vorsicht, Kinder von den Lustbarkeiten der Erwachsenen zurückzuhalten, nicht Pedanterei schelten, vielmehr darauf acheten, welche sichtbare Wohlthat diesenigen Eltern ihren Kindern erweisen, die durch ihre ganze Hausordnung für genaue Regelmäßigkeit des tägslichen Lebens sorgen.

Aber ich darf nicht vergessen, daß diese Regelmäßigkeit zuweilen so einförmig, so peinlich bindend eingerichtet wird, daß die eingeschlossene Kraft der Jugend sich Luft zu machen strebt, wodurch denn, wenn das Uebel so klein bleibt als möglich, die Charakterbildung mindestens dem Gleise der absichtlichen Führung entwunden und veranlaßt wird, sich ihren eignen Weg zu suchen. Denn es ist vorbei mit der Führung, sobald der Zögling es sich sagt, er wolle anders wie der Erzieher.

Gerade umgekehrt follte man ber jugendlichen Kraft Luft zu geben fuchen. Man kann es freilich mit Fug nur ba, wo die Begehrungen schon im Entstehen richtig geleitet find, — am besten, wo sie aus bem gleichschwebenden Interesse empor steigen. — Offenbar aber gewinnt die Charafterbildung so viel an Sicherheit des Erfolgs, wie sie beschleunigt und in die Erziehungsperiode hineingezogen wird. Und dies ist nach dem Borigen nur badurch möglich, daß man den Jüngling, ja schon den Knaden früh in Handlung setze. Diesenigen, welche bloß passen als gehorsame Kinder heranwuchsen, haben noch gar keinen Charafter, wann sie aus der Aussicht entlassen werden; sie geben ihn sich nach ihren verborgenen Neigungen und nach den Umständen, jetzt, daniemand mehr Gewalt über sie hat, oder da sede Gewalt, die man vielleicht noch aussüben könnte, sie schieften, und zum Abspringen nach der Seite treiben, wo nicht völlig zermalmen würde. Darüberwird leider wohl jedermann sich traurige Ersahrungen genug aufzählen können.

Man fpricht viel von bem Ruten einer abhartenben Lebensart für die Jugend. 3ch laffe bie forperlichen Abbartungen in ihren Burben: ich bin aber überzeugt, bag man bas eigentlich hartenbe Pringip für ben Denfchen - ber nicht blos Rorper ift - nicht eber finden wird, als bis man eine Lebensart für die Jugend einrichten lernt, wobei fie nach eignem, und zwar nach eignem richtigen Sinn, eine in ibren Augen ernfte Wirtfamteit betreiben tann. Gehr viel murbe bazu eine gemiffe Deffentlichfeit bes Lebens beitragen. Aber biejenigen öffentlichen Afte, welche bisher gewöhnlich find, durften die Rritit schlecht Denn es fehlt ihnen meiftens bas erfte Erforbernig eines darafterbilbenben Sanbelne; fie gefcheben nicht aus eignem Sinn, fie find nicht bie That, burch welche bas innere Begehren fich als Bille ent-Man bebente unfre Examina, burch alle Schultlaffen von unten an bis hinauf jur Doftorbisputation! Man nehme, wenn man will, die Reben, die theatralischen Uebungen hinzu, wodurch zuweilen junge Leute breift und gewandt gemacht werben. Runfte bes Scheins konnen gewinnen burch bas alles; - bie Rraft, fich felbft barguftellen und festzuhalten, worauf ber Charafter beruht, wird ber fünftige Mann, ben Ihr burch jene Uebungen führtet, vielleicht einmal eben fo fcmeralich als vergeblich in fich fuchen! -

Fragt man mich, was benn für beffere Uebungen statt jener zu empfehlen wären, so gestehe ich, bie Antwort schuldig zu bleiben. 3ch glaube nicht, daß in unfrer jetigen Welt bebeutenbe allgemeine Einrichtungen, um die Jugend zwedmäßig in handlung zu setzen, getroffen werden können; aber ich glaube, daß besto mehr die Einzelnen alle Bequemslichteiten ihrer Lage durchsuchen sollten, um dem Bedürfniß der Ihrigen zu entsprechen; ich glaube, daß eben in dieser Ridssicht Bäter, die ihre Söhne zeitig an Familienangelegenheiten theilnehmen lassen, sich um beren Charatter verdient machen. — Uebrigens weißt alles dies auf den frühern Satz zurück: der Hauptsitz der Charatterbildung sei die Bildung des Gedankenkreises. Denn erstlich: man darf diejenigen nicht nach eignem Sinne handeln lassen, welche kein richtiges Begehren in

Handlung zu feten haben; sie würden dadurch nur Fortschritte im Schlechten machen: vielmehr besteht hier die Kunst im Zurüchalten! Zweitens: hat man den Gedankenkreis so vollsommen gebildet, daß ein reiner Geschmad das Handeln in der Phantasie durchaus beherrscht, alsbann fällt die Sorge wegen der Charakterbildung mitten im Leben beinahe gänzlich weg; der Entlassene wird sich die Gelegenheiten zum - äußern Handeln so wählen, oder die, welche sich aufdringen, so behandeln, — daß das Rechte sich in seinem Busen nur befestigen kann.

V.

Einwirkungen, welche besonders bie sittlichen Büge bes Charakters treffen.

Ueberall erzeugt die That ben Willen aus der Begierbe. So in bem Objektiven bes Charafters; wo es am auffallenbsten ift, bag nur, wo bem Menfchen bie eigne That von feinem Ronnen entweber unmittelbar bie Berficherung, ober boch mittelbar bie Einbildung gab, ein breiftes: "ich will", hervortritt. Go in bem Gubjektiven, mo ber Menfch, ber Grundfate nicht blos fcmatt, fondern bat, - fein Befcbliegen über fich felbft nach feiner Meinung von fich felbft, und biefe nach feinen innern Erfahrungen abmift: baber basjenige, mas für bie Menschheit zu hoch scheint, mas man glaubt, fich nicht halten zu konnen, von charafterfesten Mannern nur gn allgemein in bas Reich frommer Wünsche verwiesen wird; — zu allgemein: benn fie sollten von sich nicht auf alle schließen. — Go endlich auch in bemjenigen Theile ber Sitt= lichkeit, ber ba wirklich wille ift: bas aber ift nur bie fittliche Entschliegung, und Selbstnöthigung, welche verneinend, aufhebend auf bas robe Berlangen wirkt, bamit Die Charafterstärke ber sittlichen Beurtheilung und Warme gewonnen fei und bleibe. Auch bier ift ber Gelbstzwang anfangs nur Berfuch; er muß gelingen, er muß feine Dacht in ber innern Erfahrung beweisen, bann erft, nur burd biefe That, entfteht bas energische sittliche Wollen, mit welchem ber Mensch innere Freiheit besitt. — Was nun ben Selbstzwang unterftütt, bas hilft ben Entschluß beschleunigen und befestigen. Bier hat bie Bucht eine große und schöne Aufgabe.

Aber das rein Positive der Sittlickeit, — von welchem der tiefe Grund des Menschen voll sein muß, wenn der Entschluß vor Demüthigungen sicher, wenn das edle Gefühl: "die Zugend ist frei!" mehr als eine turze Exstase sein soll — dies Erste der Sittlichseit, welches, als sittlich, das Gegentheil aller Willür, als Grund der Tugend, eine rein willenlose Macht — eine Macht des bloßen Urtheils ist, vor der sich die Begehrungen staunend bengen, noch ehe der Entschluß sie seine zweiselhafte Gewalt sühlen läßt: — dies gehört ganz dem Gedankentreise an; es hängt ganz ab von dem, was den Gedankenkreis bildet. — Niemand wächst auf unter Menschen, dem gar nichts von dem eigen-

thumliden afthetifden Werthe ber verfchiebenen Willensverhaltniffe, Die fich allenthalben erzeugen, ins geistige Auge fiele; aber wie verschieben Die Intension und Die Summe Diefer Auffassungen! wie verschieben Die Schärfe ber Unterscheibungen, und ber Effett auf bas Bange bes Bemuthe! Für eine gewiffe Rlarbeit und Bereinzelung, - auch für eine enzyflopabifche Befanntichaft mit ber gangen Reihe ber fittlichen Elemente, und mit ihren gewöhnlichsten Beranlaffungen im Leben, forat längst ber beffere Unterricht burch eine Menge kleiner Gemälde, in benen, mehr ober weniger glüdlich, als hervorragender Moment einer Gefchichte bargeftellt wirb, was ber findlichen Aufmertfamteit jur fittlichen Betrachtung burch ben Reiz bes Unterhaltenben empfohlen merben mußte. Das Berbienft, welches unfre Babagogen fich bierburch fcon erworben haben, ift in meinen Augen unvergleichbar größer, als was in Diefen elementarifden Darftellungen etwa verfehlt fein mochte. haben übrigens das Aussuchen aus einer großen Fulle; — und ichon Die Campe iche Rinderbibliothet allein wird eine Menge fehr fchatbarer Beitrage zu einer fünftigen gewählteren Sammlung liefern konnen 90). - Aber - für die Sittlichkeit ift die bloge Betanntichaft mit ihren Elementen - außerst wenig! - Es bleibt noch wenig, wenn man auch eine ganze Folge von Uebungen bes moralischen Scharffinns ja gar einen Ratechismus ber praftifchen Bernunft bingubentt 91). Reinheit ber Urtheile ift noch nicht ihr Gewicht. Selle Einsicht in Augenbliden absichtlicher Sammlung - wie weit entfernt von bem Gefühl, mas mitten im Sturme ber Leibenschaft verfündet: Die Berfonlichteit fei in Gefahr! - Moralifche Solibität, bas ift befannt, finbet fich von ber moralischen Subtilität beinabe öfter getrennt, als mit ihr gefellt.

Die große sittliche Energie ift ber Effett großer Szenen und ganger unzerftückter Gebankenmaffen. Wem Sauptverhaltniffe bes Lebens, in ber Familie, im Baterlande eine und Dieselbe fittliche Bahrheit lange, mit lebhaften Rontraften, im vielfachen Biberfchein burch bie ausstromenben und gurudprallenden Wirfungen vor Augen gehalten haben; wer sich vertiefte in ber Freundschaft, fich vertiefte in ber Religion, nur aber ohne fich fpaterbin getäuscht zu finden und Deinung ju anbern: - ober endlich, wer eben jest mit unbefangenem Ginn auf ein neues, auffallendes Phanomen gefelliger Berruttung ftogt, bas intereffante Bersonen tief leibend zeigt: einen solchen feben wir vortreten mit beroifchem Beifte, wir feben ibn burchgreifend helfen, wir feben ibn unbehutsam verderben; wir seben ihn anhalten ober ablassen, je nachdem ber gange Menfch ober nur die Oberfläche burchbrungen ift von bem treibenden Bringip, - je nachdem die gange Befinnung ober eine manbelbare Vertiefung aus ihm hanbelt. — Die Gebankenmaffen, welche hier wirken, erfeten zu wollen burch eine Unbaufung vieler einzelner moralischer Berührungen, ift Thorheit. Romane und Schauspiele muffen mohl fittlich gefchrieben werben, um bem richtig fühlenden Leferzu gefallen; aber eine besondre Birtsamteit tann aus vereinzelten Eraltationen, benen ein sicheres Zurücksinken folgt, nimmermehr erwartet werben. In ber Erziehung haben fie, als moralifche Bilbungsmittel. nur in bem ungludlichen Falle einen Gebrauch, wenn in fpateren Jahren Die Bekanntichaft mit ben sittlichen Elementen noch nachgeholt werben muß\*), welche burch die früheste Letture, ja burch die frühesten Befprache ber Mutter mit ihrem Rinbe batte beforgt fein follen. -Dasfelbe gilt von einem häufigen moralifchen Bureben und Predigen, ja von ben einzelnen Religionsübungen felbst, wofern nicht schon frub Die religiöfen Grundgebanten fich in Die tieffte Stelle bes Bemuths eingesenkt hatten. Wer bem Böglinge gureben will, ber muß es auf folde Beife thun, bag baburch fort und fort an einem bleibenben, ge= wichtvollen Berhaltniß zwischen ihm felbst und bem Anaben gebaut werbe, welches, famt allen feinen Folgen, von bem fittlichen Ginn bes jungen Dienschen, wie von einem ichwebenben Funbament, ichwebenb getragen, ein unauslöschliches Bohl- ober Mifgefühl bereite, bas über alle Borempfindung fei. --

Augenommen nun, es finde fich wirklich in bem Leben, ber Umgebung, bem Schicfal eines jungen Menschen etwas Großes und tief Einbringendes, bas ihn in sittlicher Rucksicht nicht verstimme, fondern erwarme und begeiftere: fobalb es ein einzelner, bestimmter Begenftanb ift, an bem feine Seele haftet, wird auch eine eigne Art von einfeitiger Biegung in ihn tommen; er wird bas Rechte und Gute überhaupt mit einer befondern Art feiner Erfcheinung verwechseln. Es wird jum Beifpiel eine Parteilichkeit, welche wichtige Grunde für fich hat, ibn im Boraus einer Reihe bochft verschiedener Menschen und bochft verschiede= ner Absichten und Magregeln gewinnen, und andern entfremben. Dber es wird eine Art bes religiöfen Rultus ihn wie mit einem einformigen Bewande bebeden, daß man fogleich in ihm ben Unhänger ber Sette mehr ale ben reinen Menfchen erblidt. Jebe Anbanglichkeit tann ihm auf ähnliche Weife ihre Farbe geben. Eine Art von Beize wird zwar gemiffe Forberungen von Recht und Sitte in fein ganges Wefen un= auslöschlich eingeatt, aber burch ihre Scharfe bie manigfachen Sproffen ber reinen Ratur in ihm gerftort haben. Rlare Bertiefung in bas

Bir scheinen hier in einen Widerspruch befangen. Wir verlangen eine große, ruhende Gebankenmasse, als eine Racht bes Sittlichen im Menschen; und hätten wir die Wahl unter denen, die sich etwa dazu darbieten könnten, so würden wir jede zuruckweisen durch den Vorwurf: sie gebe uns eingekörpert und verschrumpft, was wir lauter und ganz verlangten. Wir wollen eine Kraft, stärker als die Idee, und boch

Reue, mas fich barbieten mochte, wird verloren fein über ber ftarren

Befinnung an Die einmal abgelegten Gelübbe.

<sup>\*)</sup> Daß hier die sorgfältigste Bahl unter den Schriften jener Gattung vorausgesest werbe, versteht sich von selbst 100).

rein wie die Ibee; wie aber konnte die Ibee durch eine wirkliche Kraft vertreten werden, die nicht etwas Einzelnes, etwas Beschränktes

und Beidrantenbes mare?

3d glaube, alle gebilbete Manner unfrer Beit tennen biefe Schwie-Daß ich berfelben bier ermahne, geschieht nicht, um fie aufzulofen. Wenn bies in meinem Bermogen war, fo ift es icon gefchehen. Es ift foon die Rebe gewesen von der Berbindung der manigfaltigen Bertiefungen mit ber einfachen Befinnung, ober, wenn man will, ber Rultur mit ber Innigfeit, zur echten Bielfeitigfeit; es ift Die ganze Unordnung bes Gebantenfreises im Umrig verzeichnet worben; - eines Bebantentreifes, welcher basjenige in fich aufloft, was mit einer einfeitigen Bewalt bas Bemuth ergreifen konnte; welcher basjenige bingnfest, — und, wo es nöthig ift, der Theilnahme nahe bringt, — was hingutommen muß, bamit eine weite Gebantenebne fich tontinuirlich binftrecke für eine große Ueberficht, Die, von felbst jur Allgemeinheit aufsteigend, Reinheit ber Ibee mit ber Rraft ber Erfahrung verbinde. Darf nicht eine einzelne Bartie unfrer Auffaffungen im Namen ber Sittlichfeit gleichsam ale beren Bevollmächtigte überall maltend bervortreten, fo muffen wohl die Rrafte, welche bas Ibealische realisiren sollen, in jeben Theil unfrer Beschäftigung mit menschlichen Angelegenheiten gelegt werben. Soll bas marme Berg einen großen, rubenben Begenstand umfassen, ber aber kein besondrer, beschränkter, und doch ein durchaus wirklicher fei: fo muß man wohl bie gange Reihe ber Menfchen, bie waren, und bie find, und bie une junachft berühren, ale Gin Rontinuum Einem fontinuirlichen Studium juganglich machen, woburch bas sittliche Urtheil in Uebung und bas religiofe Interesse angeregt erhalten werbe, ohne bag bie übrigen afthetischen Bermögen, und bie Beobach= tung, und bie Spekulation, leer ausgingen ober gar jurudgebrangt mir-3ch habe in biesem Sinne ichon an einem andern Orte bie aft= betifche Darftellung ber Welt bas Bauptgefchaft ber Erziehung genannt; und meine Gründe maren aus bem Begriff ber Moralität abgeleitet.

Diejenigen meiner Zeitgenossen, welche frei sind von dem Irrthum, Ibeen als solche für Kräfte zu halten, die in absoluter Freiheit gegründet seien, — und wer davon nicht frei ist, möge doch ja über alles andre eher reden als über Erziehung! — jene nun werden mir vielleicht am ersten das entgegenstellen: daß ich von Dingen spreche als wären sie neu, die sich für sie längst von selbst verstanden haben. "Unser ganzes Streben für Berbreitung der Humanität", werden sie mir sagen, "was ist es anders, als die Sorge, daß der Mensch unmittelbar in dem Blid auf sich, auf seine Gattung, und deren ganzes Berhältniß zur übrigen Welt, des zugleich warnenden und ermunternden Gefühls inne werde, von dem die Formeln der Sittenlehre nur der kurze Ausdruck sind? Längst", wird man sagen, "haben Poesse und Geschichte und die Philosophie der Geschichte ihren Beruf erkannt, jene ästhetische, und als solche zugleich moralische Darstellung der Welt mit vereinter Kraft

ins Wert zu feten. Nur bie Cransfzendentalphilosophie" 93), wird man fortfahren, "tonnte eine beillofe Störung in bem Fortgange biefer moblthatigen Bemühungen anrichten; tonnte, mit politifcher Schwindelei ungludlich zusammentreffend, bem Ungestum und ber Frivolität neue Bormanbe und eine Rraftsprache geben, beren Difflaut nun fo lange überall ertonen muß, bis auch bie ftumpferen Ohren bas Wibrige empfinden und von allen Seiten Stille geboten wirb. Alebann aber braucht man nur die icon angesponnenen Faben wieber aufzunehmen; und ba alle Neuerungen bem Fortgange eines richtig angefangenen Werts nur Schaben bringen, fo konnen wir nur Mitarbeit, nicht neue pabagogifche

Borichlage munichen."

In ber Gefellichaft ber Manner, Die fo reben möchten, fann es in ber That nur mitarbeiten beifen, wenn jemand aufmertfam barauf macht: bag mit bloger Aufstellung historifder, philosophischer, poetifcher Bemalbe (angenommen biefe Bemalbe bielten in jeber Rudficht Die historische, philosophische und poetische Rritit aus,) noch nicht mehr als ein gelegentliches hinfchanen ber Borübergehenben gewonnen werbe; baß es hingegen ber Erziehung um eine lange, ernfte, fich tief einpragende Befdaftigungsweife ju thun fei, welche eine gemichtvolle und in fich zusammenhängende (wiewohl artifulirte) Maffe\*) von Renntniffen, Reflerionen und Befinnungen in Die Mitte bes Bemuthe ftelle, von foldem Unfeben und folden Berührungspunkten mit allem, mas ber Flug ber Beiten noch neues hinzuthun mochte, bag nichts baneben rudfichtlos vorbeigeben - teine neue Gebantenbilbung fich festfeten tonne, die nicht mit ber frühern ihre Differenzen erft auszeglichen babe. Bas übrigens die Transszendentalphilosophie anlangt: so hat sie zwar nicht ihre mobilthätige Birtfamteit, aber wohl ihre Uebermacht bewiesen, und man wird fich wohl nicht verbergen wollen, daß ein Aufboren ihrer nachtheiligen Ginfluffe nur auf zweierlei Beife erwartet werben konne: entweder von einer allgemeinen Erschlaffung unfrer Studien, ober bavon, bag jene fich burcharbeite, und ihre eignen Fehler verbeffere. Was ich zur nähern Bestimmung ber Weltansicht, Die ich durch die Erziehung bereitet munfche, noch nach ben fcon bargelegten Grundfagen bes Unterrichts bingugufugen batte: bas tann nur burch eine Philosophie geleiftet werben, Die allerdings eher transfzendental ale popular beigen muß, wiewohl in ber Reibe ber neuesten Sufteme unfrer Zeit fich nichts findet, bem fie fich anschliegen tounte. -

Rur noch Gin wichtiger pabagogischer Buntt muß bier berührt

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud: artikulirte Maffe, icheint wibersprechend. Aber gerade bas ist bie Brobe eines volltommnen Unterrichts: daß eben bie Summe von Renntniffen und Begriffen, welche er durch Klarheit, Affoziation, Suftem und Methode zur höchsten Gelenkigkeit bes Denkens erhoben hat, zugleich vermöge der vollkommnen gegenseitigen Durchdringung aller ihrer Theile fähig sei, als Masse von Interessen mit höchstem Nachdruck den Willen zu treiben. Weil es daran sehlt, wird die Kultur so oft das Grab des Charafters.

werben. Es ift befannt, bag bie sittliche Barme, icon gewonnen, leicht wieber erfaltet wird burd Schicfale und Menfchentenntnig. gefebene Erzieher haben beshalb eine eigne Borbereitung gum Eintritt in Die Welt nothig gefunden, wobei fie vorausseten, ber wohlerzogene Büngling werbe in berfelben auf viele bochft unerwartete Erscheinungen ftogen, und fehr oft feine natürliche, entgegenkommenbe, allgemeine Offenbeit und Bertraulichkeit mubfam und peinlich in fich guruckziehen Diefe Boraussetzung fußt nicht sowohl barauf, bag bie Jugend unbefonnen fei, ale bag bie gute Bubrung felbft alles entfernt haben werbe, was ein Unftog für bas fittliche Befühl batte fein konnen. Man will teine fruhe Menschentenntnif! - In meinen Augen verrath fich hier eine Schwäche ber Babagogit. So außerst nothwendig es ift, bag bie Jugend nie gemein werbe mit bem Schlechten, so braucht boch bie Schonung bes sittlichen Gefühls nicht fo weit zu geben, - am wenigsten fo lange fortgefest zu werben, bag bie Menichen, wie fie find, ben Jungling noch befremben konnten. Allerbinge ift fchlechte Befellichaft anftedend, und beinahe eben fo febr ein behagliches Berweilen ber Phantafie auf anziehenden Darftellungen bes Schlechten. Aber bie Menfcheit früh in ihren manigfaltigen Geftalten ertannt an haben, bies schafft eben fo mohl eine frühere lebung bes sittlichen Blids, als eine köstliche Sicherheit vor gefährlichen Ueberraschungen. Und lebendige Darftellungen berer, Die maren, geben gewiß Die bequemfte Borbereitung ab jur Beobachtung berer, Die find; nur muß bie Bergangenheit bell genug beleuchtet werben, bamit ihre Menfchen als Menschen wie wir, nicht als Wesen andrer Gattung erscheinen.
— Man sieht, auf was ich zurückweise. Ich breche ab, mit ber Hoffnung, eine Badagogit fei leicht entschuldigt, wenn fie ba, wo die Ueberfcrift nur ben natürlichen Bang ber Charafterbilbung anfunbigte, gleich bie pabagogifden Bemertungen, welche fich barbieten, mit einwebt.

# Fünftes Rapitel.

#### Bucht.

Bon ber Bucht, vom Ziehen, ift die Erziehung benannt, beren Haupttheil alfo ichon bem Namen nach in basjenige gesett zu werben pflegt, was ich erst jett, gegen bas Enbe meiner Abhandlung, in Betracht zu nehmen anfange.

Gewöhnlich setzt man ber eigentlichen Erziehung ben Unterricht entsgegen; ich habe ihr bie Regierung ber Kinber gegenüber gestellt. 2Bo-

ber biefe Abweichungen?

Der Begriff bes Unterrichts hat ein hervorstechenbes Merkmal, von wo aus wir uns am leichtesten orientiren werben. Beim Unterricht

Digitized by Google

giebt es allemal etwas Drittes, womit Lehrer und Lehrling zugleich beschäftigt sind. Hingegen in allen übrigen Erziehungssorgen liegt dem Erzieher unmittelbar der Bögling im Sinn, als das Wesen, worauf er zu wirken, welches gegen ihn sich passiv zu verhalten habe. Also was zunächst die Mühe des Erziehers verursacht, — hier die vorzutragende Wissenschaft, dort der unruhige Knabe, — das gab den Theilungsgrund zwischen Unterricht und eigentlicher Erziehung. Die Regierung mußte sich denn wohl unbemerkt in diese eigentliche Erziehung verstecken; denn zum Unterricht kann man sie doch nicht rechnen. Und so mußte sie, die Ordnung zu halten bestimmt ist, unvermeidlich hier in der Pädagogit das Prinzip einer großen Unordnung abgeben.

Eine etwas verbeutlichte Betrachtung bes 3mede ber Erziehung ftogt barauf, bag bei weitem nicht unfer ganges Betragen gegen Rinber burch Absichten für fie, vollende burch Absichten für bie Berebe= lung ihres geiftigen Dafeins, motivirt wird. Man beschräntt fie, bamit fie nicht läftig werben; man hütet fie, weil man fie liebt; und Diefe Liebe gilt mahrlich junachft bem lebendigen Gefcopf, an bem bie Eltern ihre Freude haben, — und bann erst kommt eine freiwillige Sorgfalt bingu für bie richtige Entwidelung eines fünftigen Bernunft= Da nun biefe lettre Sorgfalt ohne allen Zweifel ein eignes Geschäft für sich bestimmt, — ganz heterogen allen bem, was zur Pflege und hutung bes animalifchen Wefens, ju feiner Gewöhnung an bie Bedingungen, unter benen es in ber Gefellichaft wird fortleben burfen, gehören mag; - ba für bas eine ber Wille bes Rinbes gebilbet, für bas anbre berfelbe fo lange gebogen werben muß, bis Bilbung bie Beugung vertritt: - fo wird man hoffentlich nicht anfteben, Die verberbliche Berwirrung ber Bucht burch die Regierung endlich aufzugeben. Man wird fich befinnen, daß, wenn alles recht geht, die Regierung, welche anfangs bas Uebergewicht hat, viel früher schwinden muß, als bie Bucht; man wird fühlen, daß es ber Bucht hochst nachtheilig werben muß, wenn ber Erzieher, wie fo oft gefchieht, fich ans Regieren gewöhnt, und bann nicht begreifen tann, warum biefelbe Runft, bie ihm bei Rleineren gute Dienfte leiftete, bei Größeren beständig ichief wirtt, - bann fich einbildet, man werbe ben fluger gewordenen Bogling nur auf eine klügere Urt regieren muffen, - endlich, mahrend er bie gange Eigenheit feiner Aufgabe verkannte, ben jungen Menfchen ber Unbantbarkeit anklagt, und in feiner Berkehrtheit fo lange beharrt, bis er ein Migverhältniß erzeugt hat, bas unleiblich und unvertilgbar bie gange Rufunft hindurch fortbauert. Gin ahnliches, wiewohl geringeres Uebel entsteht felbst ba, wo die Bucht, die wiederum früher aufhoren muß als ber Unterricht, über die Zeit fortgesett wird; ein Fehler, ber nur verzeihlich ift, wenn eine fehr verftedte Natur Die Beichen gurudbalt, an welchen man ben Moment, zu enden, erkennen konnte.

Es wird jest leicht fein, ben Begriff ber Bucht zu bestimmen. Mit ber Kinberregierung hat sie bas Merkmal gemein, bag fie un-

mittelbar auf bas Gemuth wirkt; mit bem Unterricht, bag ihr Zwed Bilbung ift. Man hüte sich nur, fie ba mit ber Regierung ju verwechseln, wo beibe einerlei Magregeln gebrauchen. In ber Art bes Gebrauche liegen feinere Unterschiebe, Die ich in ber Folge befimmen werbe.

T.

Berhältniß ber Bucht zur Charafterbilbung.

Unmittelbare Wirkung auf bas Gemüth ber Jugend, in ber Ab- sicht zu bilben, ift Bucht. Alfo giebt es, wie es scheint, eine Möglich= teit, zu bilben burch bloges Affiziren ber Empfindungen, ohne Rudficht auf ben Bebantentreis! - Go tonnte es mohl icheinen, wenn etwa jemand gewohnt mare, Begriffen, die man aus Merkmalen logifch gu= fammengefett hat, auch ohne weitere Untersuchung Realität zuzutrauen.

Aber gang anders wird es scheinen, wenn wir auf die Erfahrung einen prüfenden Blid werfen. Wenigstens wer bemerkt bat, in welche Abgrunde von Schmerz und Unglud ein Menfch verfentt werben, ja, gange Berioden hindurch verfentt bleiben - und, nachdem bie Beit das Migbehagen tilgte, fast unverändert als dieselbe Berson, mit denfelben Strebungen und Gesinnungen, sogar derselben Manier sich zu äußern, — baraus wieder hervorgeben tann: der möchte schwerlich viel von bem Bin= und Berrutteln ber Empfindungen erwarten, wodurch befonbere Mitter fo manchmal bie Erziehung zu beforgen glauben 10)! -Bollends wenn man gesehen bat, welchen Grab von vaterlicher Strenge ein robufter Jüngling aushält, und unangetaftet bleibt, - welche Reigmittel an Schmächlinge verschwendet werben, ohne baß fie fich ftarter barum zeigten, - wie temporar bie gange Reaktion ift, welche ber Attion folgt: ber mochte wohl bem Erzieher rathen, nur fich felbft nicht Migverhältniffe zu bereiten, bie boch gewöhnlich bas einzige Bleibenbe einer blogen Bucht zu fein pflegen! -

Mir find alle biefe Erfahrungen nur Beftätigungen einer bochft einfachen pipchologischen Ueberzeugung; biefer nämlich, daß alle Empfinbungen nur vergängliche Mobifitationen ber vorhandnen Borftellungen find, bag alfo, wenn die mobifizirende Urfache nachläßt, ber Bebantenfreis fich von felbft in fein altes Gleichgewicht gurudfegen muffe. Einzige, mas ich erwarten werbe vom blogen Berren an ber Empfindlichkeit, ift eine leibige Abstumpfung ber feineren Empfindungen, an beren Stelle eine kunftliche, und gleichsam gewitigte Reizbarkeit tritt, woburch mit ben Jahren nur Bratenfionen famt ihrem läftigen Be-

folge berbeigezogen merben.

Bang anbere freilich ift ber Fall: wenn gelegentlich zugleich ber Gebantentreis Bufate betam; ober wenn Bestrebungen in Sanblung traten, und baburch Bille murben! Diefe Umftanbe beachte man, um Erfahrungen richtig auszulegen!

Bon hier aus läßt fich beurtheilen, mas bie Bucht ber Erziehung fein tonne.) Alle Wechsel ber Empfindungen, welche ber Bogling erleiben muß, find nur nothwendige Durchgange ju Bestimmungen bes Gebankentreises ober bes Charafters. Und fo ift bas Berhaltnig ber Bucht zur Charafterbildung zwiefach: mittelbar ober unmittelbar. bient fie, bamit man ben Unterricht anbringen fonne, welcher auf bie fpatere Charafterbildung bes icon unabhängigen Menichen Ginfluß haben wirb, theile, damit ein Anfang von Charafter fich burch Sanbeln ober Nichthanbeln fcon jest erzeuge ober nicht erzeuge 95). Ginen unbanbigen Rnaben tann man nicht unterrichten, und bie Anabeuftreiche, bie er macht, find in gewiffer Rudficht als ein Anbeben feiner fünftigen Berfonlichkeit zu betrachten. Jeboch bas lettre, wie jedermann weiß, mit großen Ginfdrantungen! Gin gligellofer Rnabe banbelt meiftens aus flüchtigen Ginfallen; er lernt baburch zwar, was er tann, - aber um einen Willen ju firiren, fehlt bier bas erfte Element, eine fefte, eingemurgelte Begierbe. Nur mo biefe jum Grunte liegt, tragen Anaben= ftreiche bei, einen Charafter zu bestimmen. Das erfte Berhaltuig ber Bucht zur Charatterbildung alfo ift bas wichtigfte; basjenige nämlich, nach welchem fie bem Unterrichte Bahn macht, ber in Die Gebaufen, Intereffen, Begierben hineingreifen wird. Jeboch auch bas zweite barf nicht vernachläffigt werben; am wenigsten bei minder beweglichen, mit festerer Absicht handelnden Subjetten. Der zu Anfang aufgestellte Begriff ber Bucht aber ift, für fich allein, völlig leer. Die bloge Abficht, zu bilben, läßt fich in die unmittelbaren Wirtungen auf bas Gemuth nicht bergeftalt hineinlegen, daß fie eine Rraft murbe, mirtlich zu bilben. Diejenigen, welche burch eine folche leere Bucht ihren guten Billen zeigen, wirten, fie wiffen nicht wie, - auf fanfte Raturen burd bas Schaufpiel, mas fie geben; ihr gartliches, angftliches, bringenbes Betragen giebt bem beobachtenben Rnaben bie Ibee von großer Wichtigkeit einer Sache, welche einer fonft verehrten Berfon fo fehr am Berzen liege! Sie mogen benn nur forgen, bies Schauspiel nicht auf andern Wegen zu verberben; nicht bie Ehrfurcht burch bige und Rleinlichkeit zu erstiden, ober fich gar in schlimmerer Rudficht ber oft eben fo mabren als icharfen Rritit bes Rinbes ju entblogen; fo werben fie für empfängliche Bemuther immer viel leiften konnen; ohne boch barum auch nur vor ben gröberen Miggriffen ficher ju fein bei minder willigen Naturen.

#### II.

#### Magregeln ber Bucht.

Die Zucht verursacht Empfindungen, ober hält fie ab. Welche fie verursacht, diese find entweder Lust oder Unlust. Welche fie abhält, diese werden entfernt entweder durch Bermeidung des Gegenstandes, der sie erregen könnte, oder so, daß der Gegenstand als gleichgiltig — ertragen oder entbehrt werde.

Bon bem Falle, ba ber Gegenstand gemieben wirb, - fei es; baß berfelbe aus ber Sphare bes Boglinge, ober bag ber Bogling aus ber Sphare bes Gegenstandes entfernt gehalten werbe, - erfährt in ber Regel ber Zögling gar nichte; er empfinbet wenigstens biefe Dagregel nicht unmittelbar.

Gleichgiltiges Ertragen beißt Gewöhnung, gleichgiltiges Entbehren

bes vorbin gewohnten gefchieht burch Entwöhnung.

Luft wird erregt burch Reiz. Nicht als ob jeder Reiz gerade angenehm empfunden murbe; aber bie Bucht ermedt jede Luft um eines Erfolge willen, fie will baburch eine Thatigfeit im Bogling hervorrufen; und infofern reigt fie.

Unluft wird erzeugt burch Drud; welcher, fo fern ihm irgend eine,

auch nur innere Wiberfetlichkeit entgegenfteht, 3wang beißen tann.

Ein bestimmter Att Des Reiges ober Des Drude, welcher burch eine bestimmte, vom Bögling gegebene Beranlaffung motivirt ift und als beren Erwiederung angeseben sein will, heißt Belohunug ober Strafe.

In Rudficht auf Drud, Zwang, Strafe, find einige feinere Unter-fchiebe zu bemerken, hauptsächlich wegen ber Magregeln ber Regierung,

Die hier mit benen ber Bucht in einander zu laufen icheinen. Regierung will, wo fie einmal jum Drud ihre Influcht nimmt, blog als Macht empfunden fein. Borausgefest alfo aus bem Borigen, baß man nach ber Bestimmung ber Absichten ber Regierung anch bie Falle zu ertennen miffe, wo regiert wird, fo gilt bie Regel: in biefen Fällen muß ber Drud mit folder Art angebracht werben, bag er fich auf nichts einlaffe, anger auf Durchfegung ber Abficht; man fei babei talt, turz, troden, und icheine alles vergeffen ju haben, fobalb bie Sache vorbei ift. - Aus ber Bergleichung bes Baufes mit bem Staate etgeben fich einige bebentenbe Bestimmungen in Rudficht auf Die Grabe ber Strafen. Es fehlen hier die Prinzipien; 97) was ich entlehne, suche ich in ber Kurze möglichst beutlich zu machen. Man unterscheibe Ber-geben an sich, und Bergeben gegen bie Bolizei bes Sauses. Bergeben an sich, wo eine üble Absicht That würde (dolus), ober wo burch Gorglofigkeit Schaben entsteht, mabrend fich die Sorgfalt von selbst verftand (culpa zum Theil), diese Bergeben konnen gestraft werben auch ohne Frage, ob eine vorher gegebne Borfchrift bekannt war. Es tommen babei die Grade der Zurechnung in Anschlag, wobei die Regierung nur auf das, was die That vollbracht hat, Rudsicht nimmt; fpaterhin hat die Bucht noch auf unausgeführte Abficht zu feben. Wo eine Absicht fein follte und fehlte, - ber Fall ber nachläffigfeit, - wirb meistens gelinder gestraft; gradweise gelinder, je weniger es fich nachweisen läßt, daß die Absicht geforbert werben tonnte. Die Bauspolizei muß burch Borfdriften befannt gemacht, und in Erinnerung gehalten werben. Ihre Strafen können strenger sein, nach bem Mag ber Wichtigfeit ber Sache; aber bier befonders muß fich ber Erzieher buten, nichts von bem ine Gemuth greifenben Betragen einzumifchen, welches allein ben Maßregeln ber Zucht vorbehalten bleiben soll. — Die Grabation ber Strafen ist schon schwer im Staate; noch schwerer im Hause,
wo alles so sehr ins Kleine gezogen werden muß. Aber es kommt dabei hauptschlich auf den Alzent ber Regierung an; durch diesen muß
ber Knabe empfinden, daß er hier nicht als Zögling, sondern als Mensch
in der Gesellschaft gehandelt hat und behandelt wird; durch diesen muß
er auf seine künftige gesellschaftliche Existenz vorbereitet werden. In
so fern ist eine präzise Kinderregierung zugleich ein Theil des Unterrichts\*).

Gang anders ift ber Afgent ber Zucht. Nicht furz und icharf. fonbern gebehnt, anhaltenb, langfam einbringenb und nur allmählich ablaffend! Denn bie Bucht will als bilbend empfunden fein. nicht, als ob eben biefer Ginbrud bas Wefentliche ihrer bilbenben Rraft ausmachte: aber fie fann bie Abficht, zu bilben, nicht verhehlen. Und fonnte fie auch: um nur leiblich zu fein, muß fie biefelbe bervorftellen. Wer wurde nicht gegen eine Behandlung, wodurch fo manchmal ber Frohfinn leidet, und woraus ein beständiges Gefühl von Abhangigfeit entsteht, fich ftemmen, fich wenigstens innerlich verschließen, wenn nicht irgend ein helfendes, bebendes Bringip barin zu ahnden mare? — Die Bucht muß bas Gemuth nicht schief treffen, nicht wiber ihren 3weck empfunden werden, ber Bogling muß fich ihr alfo auf feine Beife innerlich entgegenfeten, nicht wie von zwei Rraften getrieben nach ber Diagonale fortgehen; — aber woher erhielte man eine reine offene Em= pfänglichkeit, wenn nicht von bem kindlichen Glauben an die wohlthä= tige Abficht und Rraft bes Erziehers? Und wie konnte biefen Glauben ein taltes, abstoffenbes, frembes Benehmen erzeugen? - Bielmehr finbet bie Bucht nur in bem Dage Blat, wie eine innere Erfahrung bem ihr Unterworfenen gurebet, fie fich gern gefallen gu laffen. Seien es Regungen bes Gefchmads, Anertennungen ber gerechten Benfur, ober Empfindungen von Luft und Schmerz über ein Belingen ober Diglingen, - nur fo weit reicht die Rraft ber Bucht, wie bie entgegen= tommenbe Ginftimmung bes Boglings. Und eben fo langfam, wie ber angehende Erzieher fich biefe Ginftimmung verschafft, eben fo langfam, wie er barin vorrudt, muß er auch nur mit ber Erweiterung feiner Birtfamteit vorruden wollen. Es tommt ibm hiebei in ben früheren Jahren ber Umstand zu hilfe, daß für die Regierung, die sich bas Kind gefallen läßt, weil es muß, die Bucht ein milbernber Bufat ift. Späterhin andert sich bas. Ein junger Mensch, ber sich selbst regiert, fühlt in ber Bucht ben zubringlichen Anfpruch, zu bilben; und, ohne farte Begengewichte von Butrauen, von Achtung, und hauptfachlich einem innern Gefühl eigner Beburftigfeit, - wenn jest ber Er-

<sup>\*)</sup> Dieser Gebanke findet sich schon S. 9 bieses Buchs; nur ist bort Zucht genannt, was vielmehr Regierung hätte heißen sollen. Meines Sprachgebrauchs konnte ich mich bort in der Einleitung noch nicht bedienen.

zieher nicht zu enden weiß, werden allmählich Bemühungen sichtbar, die Einwirkung abzulehnen, — diesen Bemühungen ist das Gelingen leicht; eben so schnell wächst der Muth, schwindet die Zurüchaltung, steigt das Peinliche eines Berhältnisses, das bald seine verspätete Auflösung selbst herbeiführen wird. —

Faffen wir jest die Sache in ber Mitte! Die Bucht ift eigentlich nicht fowohl ein Zusammengesettes aus vielen Magregeln, vollends aus getrennten Alten, - als vielmehr eine fontinuirliche Begegnung, welche nur bann und mann bes Nachbrude wegen zu Lohn und Strafe und ahnlichen Mitteln ihre Buflucht nimmt. — Der Regierte und fein Regierer, ber Lehrling und ber Lehrer, find Berfonen, Die mit einander leben, und fich unvermeiblich angenehm ober unangenehm berühren. Tritt man boch immer, wie man einem befannten Menfchen nabt, in eine bestimmte Atmosphäre von Empfindungen! Belde Atmosphäre? - bas barf für bie Erziehung nicht vom Zufall abhangen; fonbern eine beständige Sorgfalt ift nöthig, erftlich, um bie Wirtfamteit biefer Atmofphäre gu fcmachen, wenn Befahr ift, bag fie nachtheilig werben fonnte\*); zweitens, ihre mobitbatigen Ginfluffe anhaltenb zu verftarten; und bis auf ben Grab zu treiben, welchen bie Charafterbilbung, fowohl die unmittelbare, als die mittelbare burch ben Bedankenkreis ju ihrer Sicherung erforbert.

Es leuchtet ein, daß die Kunst der Zucht zunächst nur eine Modifikation der Kunst des Umgangs mit Menschen sein kann, daß daher die gesellschaftliche Geschmeidigkeit ein vorzügliches Talent des Erziehers sein werde. Das Wesentliche der Modifikation besteht hier darin, daß es darauf ankommt, Superiorität über Kinder — auf eine Weise zu behaupten, die eine bilbende Kraft fühlbar mache, die also selbst, wo sie brückt, noch besebe, aber ihrer natürlichen Richtung da solge, wo sie unmittelbar ermuntert und anreizt.

Nicht eher kommt die Zucht in den rechten Schwung, als nachdem sie Gelegenheit gefunden hat, dem Zöglinge sein besseres Selbst durch einen tief eindringenden Beifall (nicht eben Lob!) hervorzuheben. Erst dann findet der Tadel offene Ohren, wenn er aufgehört hat als eine Minusgröße allein zu siehen; er muß nur den schon gewonnenen Beifall zum Theil aufzuheben drohen. So sühlt auch nur derzenige den Nachdruck innerer Borwürse, welcher zur Achtung für sich selbst gekommen war, und hiervon etwas zu verlieren sürchtet. Ein andrer nimmt sich, wie er sich sindet; und der bloß getadelte Zögling wird ungehalten, wenn ihn der Erzieher nicht nehmen will, wie er ist. Wo

<sup>\*)</sup> Dahin gehört z. B., daß Zögling und Lehrer nicht beständig nothgebrungen auf einem Zimmer sein dürsen. Sin eignes Zimmer für sich zu haben, ist die wesentlichste aller Bedingungen, die ein antretender Hausslehrer zu machen hat. Eltern, die ihren Bortheil kennen, werden es von selbst andieten; um dem sonst unvermeidlichen Gefühl gegenseitiger Lästigkeit vorzubeugen.



bloger Tabel wirkt, ba hat bas Selbstgefühl vorgearbeitet. Darnach tann ber Erzieher wohl forschen, aber nicht fich barauf blindlings verlaffen. Und es ift nicht genug, bag bies Gelbftgefühl nicht gang fehle; es muß ben Grab erreichen, daß ber Tabel fich baran ftemmen konne. - Aber man tann Beifall nur geben, wo er verbient wird! Go mahr bies ift, eben fo mahr ift es auch, bag nachft ber Frage nach ber Bilb= samteit bes Gebantenfreises teine andre für bie Bestimmung ber Erziehbarkeit überhaupt fo wichtig ift, als die, ob fich fcon einzelne Charafterzüge vorfinden, welche bas Berg bes Erziehers zu gewinnen verbienen? Wenigstens irgend etwas von Wohlauftanbigfeit muß bie Inbividualität von felbst äußern, bamit ber Erzieher etwas faffen tonne gum Bervorheben. Und wo er anfange nur wenig faffen fann, ba barf er nicht eilen wollen, die Bucht wird an bem Ginen Funten junachst nur einen zweiten anzugunden vermögen, - und fo wird fie fich lange begnugen muffen, mit wenigem wenig ju erwerben; bis allmählich, wenn feine Störungen bas Wert gerrütten, ber Fond fich vergrößert bat und ju Unternehmungen binreicht, bie mit ben Aufgaben ber Erziehung im Berhältniß fteben. -

Durch ben verdienten Beifall zu erfreuen, ift die schöne Runft ber Bucht. — Das Schöne läßt fich felten lehren: leichter finden von

benen, die es innig ju lieben gestimmt find.

Es giebt auch eine traurige Kunst, bem Gemüth sichere Bunden beizubringen. Wir burfen biese Kunst nicht verschmähen. Sie ist oft unentbehrlich, wenn die einfache Ansprache ein stumpfes Ohr antrifft. Durchaus aber muß ein Zartgefühl sie beherrschen, und zugleich entschuldigen, — welches ihr Schonung gebietet, und sie nur braucht,

um beleidigende Barten zu vermeiden 98).

Beinabe wie ein Sanger fich übt, ben Umfang und bie feinsten Abstufungen seiner Stimme zu erforschen: muß ber Erzieher sich üben, in Gedanken die Tonleiter ber Begegnung auf und ab zu geben, nicht um Sich in diefem Spiel zu gefallen, sonbern um mit scharfer Selbstkritik jeden Diglant ju verbannen, und um die nothwendige Sicherheit im Treffen jedes Tons, und die nothwendige Geschmeidigkeit für alle Wendungen, und bie nothwendige Renntnig ber Grenzen feines Organs ju erlangen. Er bat große Urfache, fcudtern ju fein in ben ersten Monaten, so oft er Gebrauch machen muß von bem, was ben gewöhnlichen Ton eines gesitteten Umgangs überschreitet; große Urfache, fich und ben Bögling aufe fcarffte zu beobachten; ja biefe Beobachtung muß bas beständige Korrettiv feiner allmählichen Angewöhnungen bleiben, - um fo mehr, ba ber Bogling mit ber Beit immer ein anderer wird! - Wie bies Lettre im Grofen mahr ift, fo ift es auch mahr im Rleinen. Wenn biefelbe Erinnerung mehrmals nach einander nothig wird, so barf fie nicht zweimal auf diefelbe Art gegeben werben, ober fie wird ihre Birtfamteit eben barum bas zweitemal verfehlen, weil fie bas erstemal icon gewirft hat. — Alle Monotonie,

alles Matte muß aus ber Zucht verbannt bleiben, wie aus einer wohlgesetzten Schrift und Rebe. Nur wenn diese Sorgsalt sich mit einer gewissen Erfindungskraft vereinigt, ist Hoffnung, der Erzieher werde die Gewalt erlangen, deren er bedarf! Denn der Umfang der Zucht muß dem Zögling unbegrenzt erscheinen, und ihre Einwirkungen dürfen ihm keinen vergleichbaren Preis haben. Sie muß, als ein stetig zusammenhängendes Element, seine ganze Beweglichkeit umschließen, damit auch nicht der Gedanke entstehe, sie zu umgehen. Sie muß immer bereit sein, sich sühlbar zu machen, — aber auch, wenn sie wirklich etwas vermag, mit beständiger Borsicht über sich selbst wachen, um dem Zögling nicht unnütze Schmerzen aus Uebereilung zuzustügen. Ein Knabe von zarter Anlage kann tief leiden, er kann im Stillen leiden, es können sich Schmerzen eingraben, die noch in den männlichen Jahren gefühlt werden.

Um die volle Wirkung einer vollsommnen Zucht zu ertragen: bebarf der Zögling einer vollkommnen Gesundheit. Man kann nicht viel erziehen, wenn man Kränklichkeit zu schonen hat; darum schon muß eine heilsame Lebensordnung als erste Borarbeit der Erziehung zum

Grunbe liegen 99).

Sei aber von beiben Seiten alles wie es foll, komme die reinste Empfänglichkeit der kunftgemichen Zucht entgegen: wie eine Musik wird alles verhallen — und keine Wirkung wird bleiben, wenn nicht nach dieser Musik sich Steine zu Mauern erhoben, um in der festen Burg eines wohlbestimmten Gedankenkreises dem Charakter eine sichere und bequeme Wohnung anzuweisen.

#### III.

# Anwendung ber Bucht im allgemeinen.

1) Mitwirkung der Bucht zur Stidung des Gedankenkreises. — Richt sowohl den Lehrstunden, als vielmehr der ganzen Stimmung gilt diese Mitwirkung. Ruhe und Ordnung in den Stunden zu halten, jede Spur von Richtachtung des Lehrers zu entfernen, ist Sache der Regierung. Aber die Ausmerksamkeit, die lebhafte Aussassigung, ist noch etwas anderes als Ruhe und Ordnung. Kinder können abgerichtet werden, vollkommen still zu siesen, während sie doch kein Wort vernehmen! — Für die Aufmerksamkeit muß vieles zusammenkommen. Der Unterricht muß faßlich, jedoch eher schwer als leicht sein, sonst macht er Langeweile! Er muß das nämliche Interesse kontinuirlich ernähren, — davon war früher die Rede. Aber der Zögling muß auch schon mit der rechten Stimmung bereintreten, — sie muß ihm habituell sein. Hierzu nun gehört Zucht. Die ganze Lebensart muß frei sein von störenden Einslüssen; nichts sür den Augenblick überwiegend Interessisendes darf das Gemüth erfüllen. Das freilich ist nicht immer und nicht ganz in der Gewalt des Erziehers; — die Frucht seiner Arbeit kann vielmehr gänzlich zerstört

werben burch eine einzige Begebenheit, welche bie Bedanten bes Boglings fortreißt. - - Dehr in feiner Gewalt ift es, bas tiefe Gefühl. wie fehr ihm an ber feinsten Aufmerksamkeit gelegen fei, burch bas Bange ber Bucht fo einzuprägen, bag ber Rnabe es fich nicht mehr verzeiht, anders als völlig gesammelt jum Unterricht zu erscheinen. bas erreicht hat, ber mag trauern, wenn ihm bennoch ein übermächtiger Bufall bas mubfam gewonnene Intereffe nach einer anbern Seite binwirft: - er wird nachgeben, er wird nachfolgen, und theilnehmend begleiten muffen; er tann teinen größern Fehler machen, ale burch unzeitige Berbote bas Berhältniß zerreißen. — Aus kleinen und aus großen Berftreuungen tommt bennoch am Enbe ber Menich mit ben Grundzügen seiner früher geordneten Gedanten zurud; er befinnt fich an bas Alte, man tann wieder antnupfen; er flicht bas Reue binein, - man tann Momente mahrnehmen, es zu analhsiren 50). Rur muß immer biefelbe Biegfamteit, Billigfeit, Offenheit bleiben, neu geschaffen werben, benn alle unmittelbare Wirfung ber Bucht ist flüchtig!

Ist ber Zögling schon so weit, daß er felbstthätig seinen rechten Weg verfolgt: dann bedarf er viel Ruhe! Jest muß die Zucht alle Anssprüche allmählich sallen lassen, sie muß auf theilnehmendes, freundliches, zutrauenvolles Zusehen sich beschränken; ja alles Rathgeben muß nur zu eigner Ueberlegung veranlassen wollen. Nichts ist alsdann wohlthätiger, nichts wird mehr verdankt, als freundschaftliche Bemühung, alle ungelegnen Störungen abzuwenden, damit der innere Mensch bald

aufs Reine tomme.

2) Charakterbildung durch Bucht. — Wie foll bas Sandeln nach eignem

Sinn beschränkt und ermuntert werben?

Es wird hier vorausgeset, daß icon die Regierung allem Unfug steuere, welcher, nächst seinen unmittelbaren außern Folgen, auch in das Gemuth bes Knaben selbst grobe Züge von Unrechtlichkeit u. b. gl.

bringen tonnte. -

Bor allen Dingen nun darf nicht vergessen werden, daß zum Handeln des Menschen nicht bloß die in die Sinne fallende Geschäftigkeit, sondern auch das innere Bollbringen gehöre; und daß nur eins mit dem andern den Charakter gründen könne. Die Bielgeschäftigkeit gesunder Kinder, welche ihr Bedürfniß nach Bewegung ausdrückt, die beskändigen Umtriebe flattersinniger Naturen, ja selbst die rohen Bergnügungen derer, welche eine wilde Männlichkeit verrathen, — alle diese scheinbaren Anzeigen eines künftigen Charakters lehren den Erzieher nicht so viel, als eine einzige, stille, überlegte, durchgeführte Handlung eines in sich gesenkten Gemüths, ein einziger sest behaupteter Trotz eines sonst diese sienen Kindes. Und auch hier noch muß mit der Beobachtung viel Ueberlegung verbunden werden. Sigentliche Festigkeit ist nie in den Kindern; sie können der Aenderung des Gedankenkreises nicht wehren, die ihnen von so vielen Seiten, — und hoffentlich auch von

Seiten bes Erziehers bevorsteht. Aber bie Bucht vermag ba fo viel wienichts, wo in einer Sandlung bes Rindes fich entschiedne Reigung, mit Ueberlegung bewaffnet, zeigt; - wenn man nicht bas für etwas rechnen will, daß nach abgeschnittenen Belegenheiten fich nicht weiter aus Uebung Fertigfeit erzeugen tann, - wobei man benn nur forgen mag, bie Belegenheiten rein abzuschneiben, - und fich bekennen muß, bag man der Phantafie gar nicht wehren tann, es fei benn burch fehr lebhafte und anziehenbe Beschäftigungen anbrer Art, - welches wieder jur Wirkung auf ben Gebankentreis gebort. Diefe alfo laffe man fich angelegen sein, wo irgend eine tiefe Berkehrtheit auszurotten ist; und bie Zucht muß bazu hauptfächlich mitwirken. Ganzlich aber laffe man in ben bezeichneten Fällen ab von harten Strafen! Golde find ba angebracht, wo eine einzelne, neue Regung jum erften ober zweiten male unüberlegt ale Fehler hervorbricht; ber, ungeschreckt, fich wieberholen und ine Gemuth einen falfden Bug eingraben murbe. Bier muß bie-Bucht fogleich fraftig burchgreifen. Go tann bie erfte eigennützige Lüge taum zu streng bestraft, taum zu anhaltend burch öftere, — all-mählich sanftere, — Erinnerungen geahndet, taum burch zu tief einbringenbe Schmerzen ber innerften Seele verhaßt gemacht werben. Bingegen ben gewiegteren Lugner wurde eine folche Behandlung immer verstedter und tudischer machen. Ihn muß bas Migverhältniß; worin er sich sett, mit zunehmendem Druck allmählich enger einschließen; — boch bas allein hilft noch nichts! — bas ganze Gemuth muß in bie Bobe gewunden, — es muß ihm bie Möglichkeit fühlbar und schätbar ge-macht werben, sich eine Achtung zu verschaffen, welche mit ber Luge nicht besteht! Aber — vermag bas jemand zu leiften, ber nicht bie Runft befist, ben Gebankentreis von allen Seiten ju bewegen? Dber meint man, es tomme babei auf ein paar einzelne Reben und Ermahnungen an? 100) --

Bene außere Bielgeschäftigkeit, ohne tiefe, beharrliche Reigung und Ueberlegung, worin mehr forperliche als geistige Anlage fich zeigt, grunbet feinen Charafter; im Gegentheil, fie ift ber Befestigung beefelben im Bege. Sie tann ale Meugerung bee Frohfinns, und jur Beforberung ber Besundheit und Bemanbtheit gebulbet werben; ja fie giebt bem Erzieher Beit, alles vorzubereiten für bie fpater eintretenbe-Charafterbestimmung, und ist insofern zuträglich. Auf ber andern Seite ift fie barum nicht erwünscht, weil bie spatere Charafterbilbung leicht jenfeits ber Erziehungsperiobe fallen möchte. Demnach: ift bie Bilbung Des Bedankentreises jurudgeblieben, ober muß fie wesentlich berichtigt werben, fo tann nichts willtommner fein, als langes unbeftimmtes Schweifen ber jugendlichen Luft; läft hingegen ber vorhandne Bedantentreis icon eine richtige Charafterbestimmung hoffen, bann ift es Zeit, - bie Jahre feien, welche fie wollen - eine ernfte Thatigfeit baran au fugen, damit ber Menfch fich balb fixire. — Wer gu fruh auf eine bebeutenbe Beife in Sandlung gefett marb, beffen Erziehung ift vorbei! ober sie kann wenigstens nur mit vielen Unannehmlichkeiten und halbem Erfolge wieder angeknüpft werden. — Ueberhanpt aber muß die äußere Thätigkeit nie so sehr überreizt werden, daß die geistige Respiration — jener Bechsel von Bertiefung und Bestnung, dadurch gestört würde. Es giebt Naturen, bei denen es von den ersten Kindersahren an Maxime der Erziehung sein muß, ihrer Thätigkeit das Uebermaß der äußern Reize zu entziehen. Sie werden sonst niemals Tiese, Austand, Würde erlangen; sie werden nicht Raum in der Welt haben; sie werden verderben, um nur zu wirken; man wird sie fürchten, und, wo man kann, zurücksosen. — Bei denen, welche sich früh einer geist losen Beschäftigung ausschließend und mit Leidenschaft hingeben, kann man sicher voraussehen, daß sie Leerköpse sein und bleiben, ja so viel unleidlicher sein werden, da nicht einmal das Interesse, was ihnen jetzt noch Leben giebt, in gleicher Stärke beharren, und sie gegen Langeweile schützen kann. —

Nach biesen Bemerkungen muffen wir noch in Erwägung ziehen, was vorbin in dem objektiven sowohl als dem subjektiven Theil bes

Charafters unterschieben ift.

Durch bie Bucht muß zuvörderst bie Anlage in Rudficht auf Bebachtniß bes Billens ergangt werben 11). Es ift fcon erinnert, bag eine einfache, gleichformige Lebensart, Entfernung alles gerftreuenben Wechsels, hierzu beitrage. Wieviel aber besonders die Begegnung bes Erziehers bafür leiften konne, fühlt man wohl am leichteften, wenn man fich ben verschiebnen Ginbrud vergegenwartigt, ben es macht, mit Menfchen von beständiger, ober von fcmantender Sinnesart zu leben. ben lettern finden wir uns immer in veranderten Berhaltniffen; wir brauchen, um neben ihnen une felbft festzuhalten, boppelte Rraft, wie neben jenen, welche ihren Gleichmuth unvermerft mittheilen und uns auf ebner Bahn fortichreiten machen, indem fie uns immer basfelbe Berhaltniß vor Augen ftellen. — Beim Erziehen aber toftet es vorzüglich viel Dube, ben Rinbern ftets unter gleichen Umftanben bie gleiche Stirn ju zeigen; benn von wie vielen Dingen werben wir bewegt, bie fie so wenig begreifen können, als erfahren burfen! Und wo mehrere Rinder beisammen find, da affizirt selbst bas Erziehungsgeschäft so vielfach, bag es einer eignen Gorge bebarf, einem jeben bie Stimmung gurudzugeben, bie er erregt hatte, und nicht bie verschiednen Tone ber Begegnung zu verwechseln und burch einander zu verfälschen. tommt bie Naturanlage bes Erziehers in Anschlag; und neben ihr feine Uebung im Umgang mit Menfchen. Wo biefe fehlt und jene ungunftig wirft: ba tann bas Miflingen ber Bucht oft allein baber rubren, bag er fich nicht genug zu beberrichen weiß, um gleichmuthig zu erscheinen; baß feine Anvertrauten an ihm irre werben, und bie hoffnung aufgeben, es ihm recht machen zu konnen. Das lettre ift bas Extrem, welches ber erften Forberung ber charafterbilbenben Bucht gerabe gegenüber fieht. Denn baburch wirb, was an Gebachtnig bes Willens von

selbst vorhanden war, vermindert um so viel, als die Bucht vermag, und der Charakter ist gezwungen, sich in irgend einer verborgenen Tiefe anzubauen. — Gine haltende Zucht (durch dies Prädikat bezeichne ich die richtige Mitwirkung zum Gedächtniß des Willens) wird also am ersten dem natürlich Gleichmüthigen gelingen.

Aber berjenige, welcher fich biefes Borgugs rühmen barf, mag fich buten, es nicht am zweiten Erforbernig fehlen zu laffen. Die Bucht foll auch bestimmend wirken, bamit sich die Wahl entscheibe! Und bazu gehört ein bewegliches Gemuth; bas ben Bewegungen ber jugendlichen Seele immer zu entsprechen wiffe. - Dehr noch als von ber Anlage bes Erziehers hängt babei von ber Konzentration feines Beiftes ab, welche für bas Erziehen so gewonnen fein muß, bag er, felbst großen= theils burch ben Bögling bestimmt, ibn burch eine natürliche Rudwirtung wieder bestimme. Er muß fich eingelaffen haben in alles, mas fculblos ift unter ben Bunfchen - mas einigermaßen gegrundet ift unter ben Meinungen und Ansichten bes Knaben: er barf nicht zu früh icharf berichtigen wollen, was ihm Berührungspuntte gewähren tann; - man muß ben mobl berühren, ben man bestimmen will. Inbeffen biefer Buntt ift mehr geeignet, mit ber That, ale mit ber Feber ausgeführt zu werden. — Schreiben ließe fich leichter über bas Zweite ber bestimmenben Bucht: bag fie nämlich bie naturlich-bestimmen-ben Gefühle eindringlich genug um ben Rnaben häufen, — daß fieibn mit ben Folgen jeber Banblunge- und Sinnesweise umringen Das, mas in bie Bahl fällt, barf nicht burch einen zweibeutigen Schimmer blenben; bie vorübergebenden Annehmlichfeiten und Beschwerben burfen nicht verführerisch reizen und abschreden; ber mabre Berth ber Dinge muß früh genug empfunden werben. Unter ben pabagogifchen Beranstaltungen bazu ragen die eigentlichen Erziehungsftrafen bervor, welche nicht an ein Dag ber Bergeltung gebunden find, wie bie Regierungoftrafen, fonbern fo abgemeffen werben muffen, daß fie bem Individuum immer noch als gutgemeinte Warnung ericheinen und nicht bauernden Widerwillen gegen ben Erzieher erregen. Die Empfindungsweise bes Böglinge entscheibet bier alles. Was bie Qualität der Strafe anlangt, fo fällt der Unterschied der Erziehungs-und Regierungsstrafe wohl von felbst ins Auge: daß, mahrend die lettre blog bas verdiente Quantum von Bohl ober Webe erwiebert, gleich viel auf welchem Wege, - jene bagegen bas Bositive, bas Billfürliche fo febr als möglich zu vermeiden, und fich, wo fie tann, ganglich an bie natürlichen Folgen menfchlicher Bandlungen zu halten hat. Denn fie foll ben Bögling icon früh fo bestimmen, wie er fich bei reiferer Erfahrung, vielleicht burch Schaben gewitigt, felbst bestimmt finben würde. Außerbem möchte bie Bahl, die fie bervorbringt, leicht vorübergebend fein, ober boch fpaterbin schwantend werben tonnen. - Babagogifche Belohnungen find nach eben biefen Grundfagen anzuordnen. Aber sie werden wenig wirken, wenn nicht ein Ganzes von Begegnung

jum Grunde liegt, bem fie Nachbrud geben tonnen. Genug über einen

Bunkt, ber bie Erzieher schon so viel beschäftigt hat! 101)

Das Subjektive bes Charakters beruht, wie schon gezeigt, auf bem Sichaussprechen in Grundfaten. Die Bucht wirft bagu mit burch ein regeludes Berfahren. Dabei wird bie Wahl bes Böglings als ichon geschehen vorausgesett; fie wird nicht weiter beunruhigt; alles fühlbare Eingreifen und Borgreifen fällt bier weg. Der Bögling hanbelt felbft; nur an bem Mafftab, ben er felbft an bie Sand gab, wird er gemeffen Die Begegnung läßt fühlen, daß fie ein intonfequentes vom Erzieher. Banbeln - nicht verftebe, nicht zu erwiedern wiffe! daß ber Bertehr bes Umgangs daburch suspendirt werde, und daß man wohl warten muffe, bie es bem jungen Manne gefalle, wieder in ein befanntes Gleis gurudgutehren. — Manchmal beburfen bie, welche gern fruh Manner fein wollen, daß man fie auf bas Unreife und Boreilige ihrer aufgegriffenen Grundfate aufmertfam mache. Das tann jedoch felten unmittelbar geschehen, benn man beleibigt ben nur ju leicht, beffen vorgebliche Festigfeit man bezweifelt. Gelegentlich muß man bas jugenb= liche Rafonniren in feinen eignen Bermidelungen fangen, ober auch in äußern Berhaltniffen anlaufen laffen. Es ift leicht, ben Betretenen im rechten Moment gur Bescheibenheit gurudguführen, und ihm ben Ueberblid zu geben über bie noch bevorstehenden Bildungestufen 102). — Je gludlicher man bie eingebilbeten Grundfate auf ben Rang bloger Borübungen in ber Gelbstbeftimmung beschräntt, besto beutlicher werben bie echten Gefinnungen bes Menichen ale Maximen hervortreten, und bas mahre Objettive bes Charafters burch bas entsprechenbe Subjettive be-Aber hier liegt eine Klippe, an welcher auch eine fonft rich= tige Erziehung leicht scheitert. Diejenigen Maximen, welche wirklich aus ber Tiefe bes Gemuthe hervortommen, leiben teine ahnliche Behandlung, wie jene bes blogen Rafonnements. Wenn ber Ergieber einmal bem, was bem Bögling reiner Ernft ift, wegwerfend begegnet, fo tann es ibn ben Erfolg langer Arbeit toften. Er mag es beleuchten, er mag es tabeln; allein nicht als waren es nur Worte - verachten. - Gleich= wohl tann bas leicht aus einem natürlichen Irrthum geschehen. Leute, die viel Worte haben, die in ber Beriode find, wo man ben Ausbrud fucht, bringen bas Gesuchte oft in Die Sprache ihrer mabriten Empfindungen, und reizen unwiffend eine Rritit gegen fich, welche ihnen . bas empfindlichfte Unrecht zufügt.

Den Kampf, in welchem sich die Grundsätze zu behaupten suchen, soll die Zucht, — vorausgesetzt, daß sie es verdienen, — unterkötzen. Es kommt dabei auf zweierlei an — genaue Kenntniß der Gemüthselage des Kämpfenden, — und Autorität. Denn eben die innere Autorität der eignen Grundsätze ist es, welche verstärkt und ergänzt werden muß durch eine ihr vollkommen gleichartige von außen. Nach diesen Betrachtungen bestimmt sich das Benehmen. Vorsichtige Beobachtung des Kämpfenden gehe voran; ruhiger, fester, behutsam andringender Ernst suche zu vollenden. — —

In alles dies nun bringt die Rücksicht auf sittliche Bildung manche Modistationen. Weit gesehlt, daß Gedächtniß des Willens immer willkommen wäre, liegt vielmehr bei schlechten Bestrebungen die Kunst der Zucht darin, sie zu verwirren, zu beschämen, und alsdann in Bergessenheit zu wiegen durch alles, was das Gemüth anders und entgegengesetzt beschäftigen kann. Die Wahl darf nicht so durchaus durch den ties eingeprägten Erfolg der Handlungen bestimmt werden, daß die Schätzung des guten Willens, ohne Frage nach dem Erfolg, dadurch verdunkelt würde. Das Objektive des Charakters geht erst der morglischen Kritik entgegen, ehe man seine Erhebung zu Grundsätzen, seine Behauptung durch Kamps, begünstigen soll.

In ben frühen Jahren, wo ber Unterricht und bie Umgebung zu ben ersten sittlichen Auffassungen einladen, wollen bie Momente, ba bas Gemuth in ihnen beschäftigt ju fein icheint, bemertt und geschont fein. Die Stimmung muß rubig und blar erhalten werben: bas ift ber erfte Beitrag, ben bie Bucht bier geben foll. Es ift oft gefagt worben, und tann in gewiffer Rudficht nicht oft genug gefagt werben: bag man Rinbern ben kindlichen Sinn erhalten folle. Aber mas ift es, mas biefen kindlichen Sinn, biefen unbefangenen Blid gerabe in bie Welt, ber nichts sucht, und eben barum fieht, mas zu sehen ift, — verdirbt? — Das alles verdirbt ihn, mas bem natürlichen Bergeffen bes eignen Setbft entgegenarbeitet. Der Gefunde fühlt feinen Körper nicht; - in eben bem Sinne foll bas forglose Rind feine Existen, nicht fühlen, bamit es fie nicht jum Dafftab ber Bichtigfeit beffen nehme, mas außer ibm ift. Alebann werben, - fo läßt fich hoffen, - unter ben Bemerkungen, bie es macht, auch bie flaren Auffassungen bes moralisch Richtigen oder Unrichtigen sein; und wie es in biefer Rudficht auf andre fieht, so wird es auch auf sich sehen; wie bas Spezielle bem Allgemeinen, so wird es Sich seiner eignen Benfur unterworfen finden. Das ift ber natürliche — an fich fowache und unfichre, burch ben Unterricht gu verstärkenbe — Anfang ber sittlichen Bilbung. Gestört aber wird berfelbe burch jebe lebhafte und bauernbe Reizung, bie bem Gefühl von Sich eine hervorragung giebt, woburch bas eigne Gelbst jum Beziehungs-puntte für bas Neußere wirb\*). Gine solche Reizung fann Luft ober Unluft fein. Der lettre Fall tritt ein bei Rrantheit und Rrantlich-· teit, felbst fcon bei fehr reizbarem Temperament; bie Erzieher wiffen langft, bag barunter bie fittliche Entwidelung leibet. Derfelbe Fall würde eintreten bei harter Begegnung, bei häufiger Nederei, ober bei Bernachläffigung ber Sorgfalt, welche ben Beburfniffen ber Rinber gebührt; — man rath bagegen mit Recht, ben natürlichen Frohsinn ber Rinder zu begünftigen. Aber mit eben fo vielem Grunde widerrath bie

<sup>\*)</sup> Wan fürchte darum nicht die theoretische Auffassung des eignen Selbst, die Selbst kenntniß; — diese wird das Individuum gerade so klein zeigen, wie es in der Witte der Dinge wirklich ist.

Babagogit alles, mas burch Empfindungen ber Luft bas eigne Selbst hervorftellt 103). Alfo alles, mas bie Begierben ohne Ruten beschäftigt, mas Bunfche verfrüht, die ben fpatern Jahren gebühren: alles, mas Eitelleit und Eigenliebe nahrt. Dabingegen muß bas Rind, ber Anabe, ber Jüngling, - muß jebes Alter gewöhnt werben und bleiben, bie Reusur au ertragen, ber es Beranlaffung giebt, fo weit fie gerecht und verständlich ift. Es ift ein Sanptpuntt ber Rucht, ju forgen, bag bie allgemeine Stimme ber Umgebung - gleichfam bie öffentliche Meinung - bie Benfur richtig vernehmen laffe, ohne fie burch frantende Aufate wibrig ju machen. Dag biefe Stimme verstanden, und burch bas eigne ftille Befenntnig innerlich verftartt werbe"), bies find leichtere, freilich nicht überflüffige Bufate ju jener Bemühung. Duß ber Erzieher allein Die allgemeine Stimme vertreten, ober ihr gar widersprechen, so wird es fdwer fein, feiner Benfur Bewicht ju geben. Alsbann ift es vorzüglich wichtig, bag er eine überwiegende Autorität besitze, neben welcher ber Bögling tein andres Urtheil mehr achte. - Dit biefer Beufur wird in den frühern Jahren ber fittliche Elementarunterricht beinabe jufammenfcmelgen, - welchen wir bier ben Müttern und ben beffern Rinberfdriften überlaffen, und nur bitten, ihn nicht in Ginpragung von Maximen zu verwandeln, wodurch, wenn alles noch aufe beste geht, Die subjettive Charafterbilbung übereilt, und fomobil felbft geftort wirb, ale auch ber findlichen Unbefangenheit Gintrag. thut.

Es ist zwedmäßig, ja fast nothwendig, daß in diefer Periode das Bartgefühl des Kindes durch Entfernung alles dessen, was die Phantasie an das moralisch Häßliche gewöhnen könnte, — geschont und begünstigt werde. Auch wird die dazu erforderliche Borsicht nicht besonders einengende Maßregeln veranlassen, so lange der Körper noch einer anhaltenden Wartung und Hütung bedarf. Aber die Mutter soll den Knaben nicht hindern, frei ins Feld zu laufen, sobald er es kann, — und die Pädagogen thun nicht wohl, zu den Besorgnissen welche sich gern auch noch dei zunehmenden Jahren aller Umgebungen bemeistern möchte, und nicht zu merken scheint, daß Berzärtelung in sittlicher gerade wie in jeder andern Rücksicht das schlechteste Mittel ist, den Menschen gegen die Schädlichkeiten des Klima's sicher zu stellen. Die äußere Kälte abhalten, heißt nicht, die innere Wärme erhöhen; sondern umgekehrt, die sittliche Erwärmung entsteht großentheils aus der innern Arbeit und Aufregung, in welche allmählich die schon vorhandne

<sup>\*)</sup> Lautes Bekenntniß darf nicht bei nahe liegender Beranlassung starrsinnig vermieden, — es darf aber auch nicht durch die Schuld des Erziehers zum leichten Spiel, zur Gewohnheit, zu einem Kunstgriff gar, um Schmeichelein zu haschen, gemacht werden. Wer gern beichtet, der schättlich nicht! — Und wer durch die That beichtet, indem er der Weisung folgt, dem könnte nur eine höchst unzarte Zucht noch Worte abdringen wollen.

Rraft burch bie Stacheln bes äußern Schlechten gefetzt wirb. - Rur einem nachläffigen Erzieher begegnet es, bag fein Rnabe alles, mas er fieht, als Beifpiel aufnimmt und nachahmt. Dlagige pabagogifche Gorgfalt bringt es babin, bag ber Bögling ben Beg feiner Bilbung für fich verfolgt, und bas gange Treiben rober Naturen, außer Bergleichung mit feinen Bestrebungen, wie eine frembe Erfcheinung beobachtet und beurtheilt. Rommt er mit jenen jusammen, so werben fie feinen garteren Sinn fo oft beleidigen, und ihm hinwiederum feine geistige Ueberlegenheit fo angenehm fühlbar machen, bag ber Erzieher, hatte er anbere vorher feine Schuldigkeit gethan - jest Dube haben muß, nur bie nötbige Gemeinschaft wieder berzustellen zwischen bem burch ibn Behobnen und ben andern vom Schidfal Bernachläffigten. Aber gerabe in ber nun entstehenden abfichtlichen Befellung, wobei bem Uebermuth bes Böglinge entgegenzuarbeiten ift, - wird fein Selbftgefühl fich besto mehr auf bas Moralische stemmen, je barter eben bas Unmoralische ihn abstößt.

In diefen Gang muß die Bucht in Rudficht auf die Umgebung Freilich ift babei eine beträchtliche Starte fcon gegrundeter Moralität vorausgesett. Um nicht zn wiederholen, wie viel bier auf ben Bebantentreis gerechnet wirb, erinnere ich nur an bas Wichtigfte ber Begegnung. Verdienter Beifall, im Stillen, aber reichlich und aus vollem Bergen gespendet, ift bie Feber, an welche fich bie Rraft eines eben fo reichlichen, berebten, forgfältig abgemeffenen, und burch bie manigfaltigften Wenbungen nachbrudlichen Cadels ftemmen muß: fo lange, bis es fich zeigt, bag ber Bögling innerlich voll ift von beibem, und fich felbft lentt und treibt burch beibes. Denn es tommt eine Beit, - früher ober fpater, - wo ber Erzieher überflüffige Borte machen murbe, wenn er fernerbin aussprechen wollte, mas ber Bogling eben so richtig sich felbst fagt. Bon hier aber wird sich eine gewisse Bertraulichkeit anfangen, - welche fruber gar nicht paßt, - welche nun in Form ber Ueberlegung gemeinschaftlicher Angelegenheiten gu Beiten gurudtommt auf bas, mas ber Menich in sittlicher Rudficht in fich zu beforgen bat 98). -

Bir sind hier in der Sphäre der sittlichen Entschließung und Selbstnöthigung. Wenn daselbst die nachdrückliche Sprache nicht mehr am rechten Ort ist: so leistet hingegen häusige Erinnerung, und immer zartere Warnung den wesentlichen Dienst, mehr stetige, gleichmäßige Ausmerksamkeit in die Selbstdeobachtung zu bringen. Denn es liegt der Sittlichkeit nicht bloß an der Güte und Kraft der Entschließungen, es kommt sehr vieles auf die Summe ihrer Berührungspunkte mit allen Theilen des Gedankenkreises an. Eine Art von Augegenwart der moralischen Kritik ist zur moralischen Treue die nothwendige Bedingung. Bon einem fremden Munde kann diese Kritik kaum leise genug ausgesprochen werden; — und rückwärts, wo man eine starke Sprache führen, und mit einer gewissen Bollständigkeit tadeln und

Digitized by Google

armahnen will, da mähle man Momente, die eine Uebersicht, eine Revission längerer Reihen von Borfällen veraulassen können; man erbebe sich über das Einzelne, welches nur als Beispiel, aber wie von einem höhern Gesichtspunkt angesehen, den allgemeinen Betrachtungen Klaxheit geben solle. Sonst erscheint es kleinlich, unbedeutende Dinge

mit großen Worten ju verbramen.

Was endlich die Anterflitzung des stillichen Kampfes anlangt, so muß hier bas Ganze bes vorhandnen Berhältnisses zwischen Zögling und Erzieher bestimmen, wie sie sich einander gegenseitig nähern und berühren können. So wünschenswerth das Zutrauen, so verkehrt würde ein Benehmen sein, welches ein in der That mangelndes Zutrauen als vorhanden voraussetzen wollte. Bermag jemand hier in allgemeinen Regeln genauer zu sprechen? Ich überlasse lieber der Humanität und dem Eifer des Erziehers, mit aller Borsicht die Stelle und die Art auszuspähen, wo und wie er seine Anvertranten in gefahrvollen Augenbliden am sicherften und erfolgreichsten sassen kent beben könne 104).

#### Sechstes Rapitel.

# Blicke auf das Spezielle der Bucht.

Hier, wo eine umftandliche Badagogit Gelegenheit hatte, ben ganzen Schat ihrer Beobachtungen und Berfuche auszulegen, ohne barum ein Ganges zu liefern, - werbe ich mich noch fürzer faffen, als es ber Blan Diefer Schrift an fich gestatten konnte: aus zweien Grunden. Erstlich wurde ich ba, wo von ben einzelnen Meugerungen bes Sittlichen und ber sittlichen Bucht die Rebe sein mußte, gn bestimmten Sinweisungen auf meine noch nicht erschienene praftische Philosophie mich genothigt finden; - fie konnen felbft bei aller Rurge nicht gang vermieben werben. Zweitens barf ich vorausseten, bag alle Lefer biefes Buche vorher bas Riemeyer'iche Wert ftubirt haben, welches unter uns tlaffifch geworden ift; - flaffifch icon burch feine Sprache und burch bie Gleichförmigkeit ber Ausarbeitung. Befonbers fchatbar ift es mir wegen ber Fulle ber allenthalben eingestreuten feinen Bemertungen über bas gang Spezielle bes pabagogischen Betragens. Gehäuft und vielleicht noch an Werth hervorragend unter ben andern finden fich bergleichen in ben §§. 113-130 bes erften Banbes, welche bie befondern Grundfage ber moralifden Erziehung, mit Sinfict auf ein= gelne Tugenben und Untugenben aufstellen. — Bei biefer Belegenheit bitte ich bie Lefer, in ber Bergleichung ber Grunbfate bes orn. Riemener mit ben meinigen mehr bas Gemeinschaftliche als bas Biberftreitende aufzusuchen. Eine folde Bergleichung achte ich im Gangen nütlicher und für mich ehrenhafter, als wenn man fich um die gewöhnliche Frage: Wie viel Reues? herumbreben wollte. Freilich ein nicht zu bebenber Grund bes Wiberftreits wurde barin liegen, wenn es Berrn R. gang Ernft mare, bag, nach ben Worten ber Borrebe, in Angelegenheiten ber Erziehung "auf langere Erfahrung alles antomme". Wenn Lode und Rouffeau bas behaupteten, fo würde ich ibr Wort mit bem Beift ihrer Schriften völlig zu reimen wiffen, und mich eben beswegen turz und gut für ihren Begner ertlaren. Dr. R. verzeihe, bag ich feinem Wert mehr glaube, als feinem Ausspruch! Bas ihn am entscheibenoften über bie Auslander erhebt, und uns ju einem ftolgen Blid auf die Deutschheit berechtigt, ift in meinen Augen Die bestimmte fittliche Tendenz seiner Grundfate, bahingegen bei jenen burchweg die robe Willfür regiert, um, taum gemilbert burch ein bochft fcmantenbes moralifches Befühl, ein flaches Sinnenleben einzuleiten 105). Daß aber bie richtigen sittlichen Bringipien nicht aus ber Erfahrung gelernt werben, - bag vielmehr bie Auffaffung ber Erfahrungen burch Die mitgebrachten Gesinnungen eines jeden modifizirt fei, - bies barf ich, Grn. Riemener gegenüber, gewiß nicht erft beweisen. Und fo wird bem Anfchein bes Streits vorgebeugt fein, wenn ich noch bas Betenntnig bingufüge: bag biefe Schrift beinabe eben fo febr meinem fleinen Rabinet von forgfältig angestellten, und bei fehr verschiedenen Belegen= beiten gesammelten Beobachtungen und Bersuchen, - als meiner Bbi-Losophie bas Dasein verbante. -

#### I.

# Belegentliche, - ftetige Bucht.

Derfelbe Grund, welcher ben analytischen und funthetischen Unterricht scheibet, tann bei ber Bucht in Betracht gezogen werben. Denn auch bei ihr hängt vieles ab von bem, mas ber Bogling entgegenbringt; und wie ber Unterricht ben vorgefundenen Bebankenfreis analpfirt, um ihn zu berichtigen, fo bedarf auch bas Betragen bes Boglings mancher gurechtführenben Erwiederung, und es bedürfen gufällig eintretenbe Umftanbe einer Lentung ihrer Folgen. Etwas ähnliches tommt bei jeber Beichafteführung vor, und lagt ben Unterfchied fühlen amifchen einzelnen, unterbrochenen, gelegentlich zu ergreifenben Dag. regeln, - und zwischen bem fterigen Berfahren, bas unter benfelben Boraussetzungen nach bemfelben Blane fortarbeitet. Es ift auch allgemein mahr: bag, je zwedmäßiger bies ftetige Berfahren eingerichtet, und je genauer es befolgt wird, besto mehr bie Ungelegenheiten in eine Art von Bohlftand gerathen, melder Rrafte barbietet, Die fomohl gur Benutung gunftiger Borfalle, als zur Bermeibung alles Schablichen bienen können. Bergeffe man bas nicht bei ber Bucht! Es giebt auch hier eine Art von falfcher Detonomie, welche, bei Belegenheit, plotlich viel gewinnen möchte, und darüber verfaumt, bas Gewonnene zu Rathe ju halten, und kontinuirlich ju vermehren; - es giebt ihr gegenüber eine richtige, sichere Art zu erwerben, Die alle Berhältniffe fo einrichtet und festhält, daß fich Diefelben Gefinnungen, Diefelben Entschliffe immer

von neuem erzeugen, und baburch verftarten und befestigen.

Man sorge also vor allem bafür, daß die steitige Zucht in das richtige Gleis komme und darin bleibe, und man erhöhe diese Sorgfakt in den Zeiten, wo gelegentlich ergriffene Maßregeln etwas an den vorher wohl geordneten Berhältniffen verridt haben könnten. Ungewöhnliche Begegnung eben sowohl als ungewöhnliche Ereignisse, — namentlich aber Strafen und Belohnungen, lassen leicht Eindrücke zurück, die nicht dauern und noch viel weniger sich anhäusen dürsen. Es ist eine eigne Kunst, durch ein Betragen, als ob nichts vorgefallen wäre, bald alles wieder in die frühere Lage zu bringen.

#### II.

### Wendung der Bucht nach besondern Absichten.

Aus bem britten Rapitel muß juvorberft bas Beftimmbare und bas Bestimmenbe bes sittlichen Charafters jurudgerufen merben. stimmbar ift bas robe Begehren und Wollen, - was man bulben, haben, treiben wolle. Bestimmend find bie Ibeen, Rechtlichkeit, Bute, innere Freiheit. Diefe und jenes haben ihren Urfprung in bem Bangen bes Bebantentreifes, hangen alfo in ihrer Entwickelung ab von ben manderlei Regungen bes Gemuthe, ben animalischen Trieben fowohl ale ben geistigen Intereffen. Aber von ihrem Ur= fprunge ift jest nicht mehr bie Rebe, nachbem ich über bie Bilbung bes Gebankentreifes vielfältig meine Meinung bargeftellt habe. mehr betrachten wir nun bie Refultate bes vorhandnen Bebanten= treifes, wie fie fich zwiefach, theils in bem sittlich Bestimmbaren, theils in bem bestimmenben Bollen offenbaren, und fo ben Befchrantungen Da liegt nun ein tom= und Begunftigungen ber Bucht entgegengeben. binatorifches Gefchäft vor, abnlich bem, welches, um ben Bang bes Unterrichts zu bezeichnen, einer tabellarischen Darstellung im zweiten Buche Beranlaffung gab. Was bie gelegentliche, mas bie ftetige Rucht zu thun habe, um ben Beift ber Bebulb, bes Befites, und ber Betriebsamteit, - um bie Ibeen ber Rechtlichkeit, Gute und innern Freiheit in bem jungen Menschen auszubilden — wie fie in jeder biefer Rücksichten haltend, bestimmend, regelnd, unterflühend mitwirten, wie fie befonbere für jebe ber fittlichen Ibeen burch Erhaltung des kindlichen Sinnes, burch Beifall und Cadel, burch Erinnerung und Warnung, burch gutrauliches Emporbeben ber sittlichen Gelbstmacht einen eignen Beitrag zu bem Bangen ber Bilbung geben muffe: biefes alles glieberweife zu burchbenken, fei ben Lefern, ober beffer, ben eben in ber Ausübung begriffenen Erziehern, überlaffen. Die vorhin angegebenen Gründe werden mich entschuldigen, daß ich hier nicht noch einmal eine immer undeutliche Stizze ber Berflechtung jener Begriffe verfuche, fondern mich begnuge, ju ber Beifung

auf die Möglichkeit einer folden Berflechtung noch eine Reihe hieber

gehöriger Bemerfungen in einem freieren Stile bingugufügen.

Für die Aengerungen eines richtigen Charafters tommt es nicht blog auf bas Sittliche bes Willens, sonbern auch auf basjenige an, mas unter bemfelben gleichfam burdiceint, - mas ber Menfch gewollt und vollführt haben wurde, wenn nicht bie fittliche Beftimmung bie Richtung ber Sanbelsweife veranbert hatte. Mögen zwei Berfonen an Gute bes Willens einander völlig gleichen; wie verschieden wird biefe Site sich ausarbeiten in That und Wirksamkeit, wenn einer mancherlei fcmache, veranderliche Launen, - ber andre ein folibes und ge= ordnetes Banges von Bestrebungen burch bie hinzutretenden sittlichen Entschluffe in fich zu beherrschen hat! Un bem lettern wird ber fittliche Entschluß fich ftemmen; neben bem, mas man tonnte, - mas man zu magen und zu benten fähig mar, - tritt nun bie beffere Wahl als Wahl hervor. Bon daber kommt ein andermal dem sitt= Lichen Entschluß ein Dag von Rraft und Geschwindigkeit, von Behilf-Lichteit unter ben außern Sinberniffen, Die er fich felbft nicht gefcafft batte. Endlich, bei bem icon charafterfesten Menichen laufen nach jeber Gelbstbestimmung burd Bflicht, bie Ronfequengen gerabe fort, bagegen ein andrer immer von neuem Salt macht, von vorn anfängt, ju ben gemeinften Bilfsarbeiten immer unmittelbar ben Stoß von ben fittlichen Betrachtungen erhalten muß, wodurch eine widrige Bermengung bes Bochften mit bem Niebrigften entsteht, Die eine mit bem anbern perleibet.

Aber wie können bie Begehrungen, wie tann bie Bahl unter benfelben fich entschieden und burch Marimen befestigt haben, - wie tann ein foliber Blan für bas außere Leben gegründet fein: ohne bag biefe Bahl, biefe Maximen, biefer Blan ausginge zugleich von bem, mas man zu besitzen, und zu treiben trachtet, und fortginge burch bas, was man bafür zu bulben, zu übernehmen gefaßt ift? In Gine Bahl fällt bies alles gufammen; und wenn bie Betriebfamteit nicht pagt gu ben Bunichen nach Besit, wenn bie Gebuld nicht gerabe ba ausharrt, wo es gilt, bie rechten Momente ju benuten, fo werden Intonfequen= gen im aufern Leben, und Zwietracht im Innern unvermeidlich fein. In solchen Bermidelungen bessen, was an fich mit ber Sittlichkeit nichts gemein hat, wird am Ende die Befonnenheit gleichsam gefangen, - und bann ift es aus mit ber reinen, beifern Stimmung, in welcher bas Gute auch nur gefeben, - vollends gewollt - werben tonnte. So geht auch Bolfern bas Bute mit bem Boblftanbe und ber außern Ordnung verloren; wiewohl ihnen nicht rudmarts pas Gute mit bem Wohlftande und mit ber " außern Ordnung gelmafft ist!

Richtsbestoweniger iinh bie Gemuthslagen, welche ben Geift bes Dulbens, ben Geift bes Bestiges, und ben Geift ber Betriebsamkeit in sich schließen, unter einander spezifisch verschieben. Der erste ift nachgiebig, ber zweite fest und stetig, ber britte ift ein immer neues An-

fangen. Die Maximen der Geduld sind negativ, die des Bestiges positip; — diese richten die Ausmerksamkeit beharrlich auf dasselbe, die Maximen der Betriebsamkeit hingegen fordern ein beständiges Fort-

ruden bes geiftigen Auges von einem jum anbern.

Daher scheint es schwer, brei so verschiebene Gemuthslagen mit hervorragender Energie in einer Person zu vereinigen. Roch schwerer, bas, was man dulden, was man besitzen und treiben wolle, — zur Uebereinstimmung für einen Lebensplan zu bringen. Um so viel schwerer, weil ein Lebensplan vernünftigerweise nichts ganz Kontretes fein wird, sondern in ihm vielmehr nur die allgemeinen Maximen enthalten sein können, nach welchen man mögliche Gelegenheiten zu benutzen denkt, um besondre Geschicklichkeiten und Borzüge gelten zu machen. — Jedoch, betrachten wir zuerst das Einzelne; alsdann die Zusammensassung!

Es giebt Uebungen ber Gebuld von früh auf. Das kleinste Kind ist von ber Natur bazu bestimmt, sich biesen Uebungen zu unterwersen; und nur eine ganz verirrte Erziehungsweise konnte burch Berhätschelung auf einer, und burch Harte auf ber andern Seite bem Kinde bas Dulben erschweren 136). Wir banken ben neuern Bädagogen die sorgfältige Bestimmung ber richtigen Mittelstraße, und ich barf diese Bestimmung

als gefdeben anfeben.

Es giebt auch Uebungen bes Besitzgeistes von früh auf. Babagogifch genommen, ift biefer Gegenstand bei weitem belifater als ber vorige. Man bente sich auf ber einen Seite ein junges Rind, bas ichon Eigenthum gelten machen will, auf ber andern einen Rnaben, ber fein Tafchengelb nicht zu halten weiß, - bies wird genug fein, um baran ju erinnern, bag allerbings bie Wirthlichfeit früh gegründet, aber bag and bie findliche Gutmuthigfeit, bie fich mit bem Musichließen andrer nicht verträgt, geschont werben muß. - Dhne noch hier fittliche Rudfichten zu verfolgen: zeigt uns icon ber Blid auf die Natur bes Rinbes, daß echter Besitgeift, ber gar nicht in bem launenhaften Sabenwollen für einen Augenblid, fonbern im tontinuirlichen Wefthalten besteht - ber folglich eine feste Richtung bes Gemuthe auf einen Buntt porausset, - wenn er fich fehr früh außerte, eine Art von Beiftestrantheit, wenigstens Mangel an Lebhaftigfeit andeuten murbe; ba bas Rind viel zu fehr mit Auffassungen und Bersuchen in ber ihm noch fo neuen Welt beschäftigt fein foll, als bag es Zeit hatte, bas bloge Saben einer Sache in Gebanten festzuhalten. Anftatt alfo eine folche Rrantbeit absichtlich bervorzubringen, murbe man vielmehr, wenn fie fich von felbft zeigte, bas natürliche Gegenmittel - vermehrten Unreig zu vielfacher Beidaftigung, anwenden. Allmählich aber wird es Dinge geben, bie man bem Rinde ließ, auf beren Gebrauch es nun rechnet, beren Entziehung es fortbauernd fühlen würde. Golde Dinge mag man fein nennen, und baran ben Befitgeift fich üben laffen. Aber nicht mehr, als was es geiftig halten tann, barf es als fein besitzen Beiterhin mag Taufch bes Seinen und beffen, was andern gebort

ben Berth ber Sachen auf eine eindringliche Art ju meffen veranlaffen. Dies bereitet die Zeit vor, wo man bem Rinde Gelb geben tann. Damit fich bieran bas Gefühl ber Dithe gu gewinnen knimpe, laffe man Rinber regelmäßig erwerben; man wird aber biefen 3med verfehlen, wenn man ihnen, nach Art ber Grofmutter, baufig ibre fleinen Produitte über ben Marktpreis abfauft 107). - - Analog ift biefem allen, mas ben Befit von Ehre bereifft. Ebrgeig in febr frühen Jahren ware Krantheit; Mitleid und Zerftrenung mitrbe fie heilen. Aber wie bas natürliche Ehrgefühl fich mit ben machfenben Kraften bes Korpers urib Geiftes langfam und allmählich entwickelt, fo muß es forofültig gefcont und vor tobtenben Rranfungen burchaus gehütet merben. Denn ber Menfc bedarf jum Leben ber Ehre wie bes Sachenbesites; wer eine ober bas andre verschleubert, ber gilt in ber Gefellichaft mit Recht für einen Taugenichts. Und was burch papagogische Kunftelei an ber natürlichen Ausbildung ber Gorgfalt für bas eine und bas anbre gehemmt und gurudgeblieben ift: bas verurfacht fparerbin entweber eine heillose Schwäche, ober bas plötzlich erwachende Gefühl macht Sprünge und überliefert fich nun um fo leichter ben gemeinften Borurtheilen. - Gebt falfo acht, ob ein Anabe unter feinen Befpielen etwas gilt, ober ob er burch fleine Fehler ber Gegenstand ihrer Redereien wirb. Im festen Fall gieht ihn zurud aus biefem wahrhaft ichablichen Umgange, - nur ohne bie Rectenben etma ftrafen zu wollen, benn Eurer Empfindlichkeit find fie nicht werth; aber Ener pabagogifcher Blid foll Ench fagen, welche Folgen in Gurem Anvertrauten gurudbleiben murben. Sucht feine Schwächen zu beilen, feine Borzuge kenntlicher auszubilben, und mablt ihm folde Gefellichaft, in welcher biefe Borguge fo weit gefühlt werben, bag bagegen aufgeht, mas an ihm auszusegen ift. -

Es giebt endlich von fruh auf Uebungen ber Betriebfamteit. Man fann, man foll bie frubefte Befchaftigteit, wozu fich bas Rind von felbft birch bie umgebenden Gegenftanbe aufgeforbert zeigt, nahren, umberlenten, fortbauernd beobachten, gang allmählich und fanft gur Stetigfeit, gum langern Anhalten bei bemfelben Gegenstande, jum Berfolgen berfelben Absicht zu bringen fuchen. Man mag and immerhin fpielen mit bem Rinde, fpielend es auf etwas Rütliches leiten, - wenn man ben Ernft, ber in bem Spiel bes Rinbes liegt, und bie freiwillige Anstrengung, womit es in gludlichen Augenbliden fich aufarbeitet, guvor verftanden hat, und fich zu haten weiß vor foldem Berabsteigen, woritber fein Emporftreben gehemmt, woburch es in ben Rinblichkeiten, Die es balb hinter fich geworfen batte, noch gleichsam unterrichtet werben würde. - Fir benjenigen Unterricht, welcher - analytisch und fynthetisch - Rlarbeit ber Elementarvorstellungen bezweckt, und bamit bie eigentlichen Gefcafte ber Erziehung anfängt, fuche man auf bem fürgeften Bege bie Thatigfeit bes Rinbes ju geminnen. - Die geiftige Thatigfeit ift and gefund! fowohl wie bie Thatigfeit ber Gliedmaßen und ber innern Organe: es werbe alles aufammen in Bewegnun gesett, so daß es leiste, was es könne, ohne irgend eine Kraft zu ersichöpfen. Nur was ohne Interesse lange fortgetrieben wird, das verzehrt Geist und Körper; doch auch dies nicht so schnell, daß man die ersten Schwierigkeiten bessen, was bald interessiren wird, zu überwinden sich scheuen dürfte. Man gewöhne an Arbeitsamkeit aller Art. Immer noch wird das, was vorzüglich gelingt, der Betriebsamkeit eine eigne Richtung geben; immer wird eine eigenthümliche Wahl unter den Beschäftigungen besondere Züge in dem Charakter und in dem Lebens-

plan hervorbringen 27).

Aber diese Kichtung ber Betriebsamkeit soll sich auch schiefen zu ben Bunschen nach Besit; und beides soll sich bewaffnen mit berjenigen Dulbsamkeit, derjenigen Art von Ausdauer im Warten und Leiden, welche vorzugsweise für solche Bunsche und eine solche Betriebsamkeit von den Umständen gefordert wird! — Lasse man sich hier nicht darauf ein, die frühere Erziehung mit besondern Arten von Uedungen und Abhärtungen für einen bestimmten Stand — zu beschweren! Die allgemeine Bildung gestattet nicht einmal dem Knaden selbst, schon wissen zu wollen, was ihm zu werden besiebe; und darnach sein Interesse einzugrenzen! Der vielseitig Gebildete ist vielsach vorbereitet; er darf spät wählen, denn er wird die nöthigen Geschicklickeiten auf allen Fall leicht erreichen; — und er gewinnt durch die spätere Wahl unendlich an Sicherheit, nicht nach verkannten Anlagen und veränderslichen Umständen sehl zu greifen.

Daß aber die fpate Bahl eines jungen Mannes seine Neigungen in Rüdsicht auf Dulden, haben, Treiben richtig werde vereinigen können: das muß man von einem hellen Ropfe, — von einem ausgebildeten Geiste erwarten. Denn es ist die Sache einer energischen Besinnung mehr als irgend einer Borübung. Nur gerade diese Besinnung lasse man alsdann ruhig walten; man hüte sich, die anfangende Selbsibestimmung stören zu wollen durch allerlei gesorderte Nebenrücksichten; — durch die Ansprüche einer endlosen Bucht, — welche — unbewußt, in wahre Grausamseiten gegen ein zart fühlendes Gemüth ausarten können. — Man gewöhne sich vielmehr, mit dem jungen Manne auf seine Beise in die Welt, in die Zukunft hinauszu-

fcauen. -

So macht es sich hier von neuem gelten, daß geistige Ausbildung der Mittelpunkt aller Erziehung ist. Nur Menschen, die man als trübe oder gar verschrobene Köpfe auswachsen läßt, — oder solche, welche man an den feinen Fäden einer jugendlichen Empfindlichkeit selbst unverantwortlich hin und her zerrt, — diese und jene missen mit sich und der Welt nicht zurecht zu kommen, reiben und zerreiben sich an den Widersprüchen ihrer eignen Bestrebungen, fallen endlich desto sicherer unter der rohen Nothwendigkeit der Sorge für das Auskommen und für die übrige bürgerliche Schicklichkeit. Solche Phänomene können dann die Erzieher verführen, durch einen Hausen ängstlicher Künste der Jugend

eine Summe von Fertigkeiten für das gemeine Leben einzupfropfen, ja mit dem Geschwätz über diese Dinge die Aufmerksamkeit erwachsener Menschen, und die Buchläben, anzufüllen! — Bo für Temperatur des geistigen Interesse und für Gesundheit gesorgt war, da sindet sich am Ende von selbst so viel Verstand und Fügsamkeit zusammen, als man braucht, um durchs Leben zu kommen. Nur um mit festem Sinn, mit sicherm Muth das Leben zu durchschreiten, — um die sittliche Selbstbeherrschung leichter und — ich möchte sagen, mit mehr innerm Anstande ausüben zu können: dazu dienen die vorhin beschriebenen Hilfen der Zucht.

Bergessen wir überhaupt nicht, daß hier bloß von dem Bau des Fußgestells die Rebe mar, worauf sich die sittliche Würde erheben foll!

Es mare nicht eben eine große Aufgabe für bie Bucht, ben Beift ber Ausbauer, bes Befiges und ber Geschäftigfeit fo hervorzubilben, bag baburch nicht mehr, mas burchicheinen follte unter ben moralifchen Entschließungen, sondern ein fehr solider, der Moralität fremder Charafter, bestimmt und befestigt murbe. Die wirkliche Aufgabe ber Bucht bagegen ift bie: bas Berhaltniß zwifchen biefer Art von Ausbilbung und zwischen ber sittlichen mahrend bes ganzen Fortgange ber Erziehung zu beobachten und zu berichtigen. Denn in ber That ift hier alles re-Das entschiedne lebergewicht soll auf der Seite des Sittlichen fein; aber es giebt ein Uebergewicht unter fleinen wie unter großen Bei windigen jungen Leuten bleiben die beiden Gewichte lange Beit flein; eine geringe Braponberang entscheibet am Enbe über Bei gefetten Temperamenten, welche fruh auf ben Glang ber Guter und bes Reichthums merten, vertragen fich juweilen febr ftarte Auffaffungen biefer Art mit einer bennoch tiefern moralischen und religiösen Energie. — Aber wie foll man es anfangen, Regeln ju geben gur Beobachtung und Berichtigung eines fo michtigen Berhaltniffes? 3ch gestehe mein Unvermögen, und glaube, ber ausübende Erzieher werbe ein Berdienft, bas er fich bier erwirbt, noch lange bin mit feiner Theorie zu theilen haben. 3ch gehe baher fort zu bem zweiten Gliebe biefes Berhaltniffes, welches, einzeln genommen, mich noch zu einigen Bemertungen auffordert, Die jedoch, in Ermanglung ber prattifchen Bhilosophie, nur fehr furg fein tonnen.

Als das ursprünglich Biele, worauf sich der Begriff der Sittlichkeit durch die Forderung des Gehorsams im allgemeinen bezieht, habe ich Rechtlichkeit, Güte, innere Freiheit genannt. Es ist auch schon erwähnt, daß unter dem Ausdruck: Rechtlichkeit, zwei spezissisch verschieden, von einander gänzlich unabhängige, praktische Iveen zusammengefaßt werden. Diese beiden Iveen sind Recht und Billigkeit. Um sie zu charakteristren, mag als Wahlspruch des Rechts: Iedem das Beine! als Wahlspruch der Billigkeit dagegen: Iedem, was er verdienti gemerkt werden. Und um sich zu überzeugen, daß unstre mifgebornen Naturrechte diese beiden Forderungen auf die seltsamste Weise durchein-

ander gemischt und verworren haben, mag man vorläufig an die fogenannte Wage der Gerechtigkeit benten, und fich fragen, was mohl ber Richter ba mit ber Bage anfangen werbe, wo jemand fein Eigenthum wieberforbert? - Dber man mag ein wenig ernftlicher über ben Wiberfpruch: summum jus, summa injuria 108) nachfinnen, um zu begreifen. bag bier unter bem Ausbrud jus, gerade wie unter meinem Ausbrud Rechtlichkeit, ohne Zweifel zwei gang verschiedne Begriffe verftanben fein muffen, beren keiner unter bem andern enthalten und burch ben anbern ju bestimmen fein tann. - Aber biefelbe Urfache, welche bieber an einer groben Bermirrung in ber prattifchen Philosophie Schuld mar. tann für bie Pabagogit ein Motiv fein, beibe verschiedne Ibeen qufammen zu nehmen. Sie erzeugen fich nämlich meiftens zugleich und bei benfelben Angelegenheiten; fie mifchen fich in biefelben Enticheis bungen, und baber ift es nicht leicht zu vermuthen, bag ein unbefangenes Gemuth, welches feinen fittlichen Blid fur bie eine icarft, nicht zugleich Aufmertfamteit für Die andre gewinnen foute. Mitter, welche unter ihren Rinbern Ordnung halten, entscheiben ungabligemal nach beiben Ibeen, freilich nicht immer ohne Fehler; und meiftens barum

fehlerhaft, weil fie felbft zu viel barein regieren wollen.

Dies führt mich auf die Bauptbemertung, welche ich in pabagogiicher Rudficht bier zu machen habe. An fich nämlich wurde bie große Angelegenheit ber Erziehung, bag in ber Jugend ber rechtliche Ginn früh lebhaft werbe, bei übrigens guter Bucht und Regierung ohne Schwierigfeit von felbst geben, - Die fittlichen Auffaffungen, welche bieber geboren, murben unter allen bie erften und natürlichften fein: wenn man die Rinder mehr nach eigner Beife fich unter einander ichiden und gefellen liefe, und füglich laffen tonnte. Denn mo Menichen, - kleine ober große - jusammenftogen, ba erzengen fich bie Berbaltniffe, worauf fich jene Auffaffungen beziehen, haufenweise von felbft. Es hat febr bald jeber etwas eignes und von ben andern zugestandenes; fie vertehren auch mit einanber, und taufden Sachen und Leiftungen nach mehr ober minber fest bestehenden Breifen. Nur bas Gingreifen ber Ermachsenen und bas Borberfeben eines folchen möglichen Gingreifens macht alles Rechtliche unter Kindern ungewiß, und entzieht es ibrer Achtung: — Die wohlmeinende väterliche Regierung bat biefe Wirfung mit jeber bespotischen gemein! - Es ift nun offenbar unmöglich, Kinder wie Burger zu regieren. Aber man tann fich wohl die Maxime festseben: nie ohne bedeutende Gründe bas Bestehende unter ben Rinbern ju gerrutten, noch ihren Bertehr in erzwungene Befälligfeit ju verwandeln. Bei entftandnen Streitigkeiten fei immer bie erfte Frage nach dem unter ben Rindern Berabrebeten und Anerkannten; man nehme fich querft beffen an, ber - in irgend einem Sinn - um bas Seine gekommen ift. Dann aber fuche man auch jeben zu bem Berbienten ju verhelfen, fo fern es ohne gewaltfame Rrantnng bes Rechts nur immer geschehen tann. Und endlich zeige man über bas alles binweg

auf bas gemeinschaftliche Beste, als auf basjenige, welchem bas Seine und bas Berdiente freiwillig zu opfern sich gebühre, und welches für alle auf die Zukunst zu treffende Berabredungen der wesentliche Maßtab sei. Ist die Zucht über die ersten Anfänge hinweg, so darf sie überhaupt nicht zulassen, baß der Zögling sich gewöhne, sein Recht zum bestimmenden Grunde seines Handelns zu machen; nur das Recht andrer muß ihm ein strenges Gesetz sein. Niemand darf sich ein ursprüngslich es Recht erdichten; niemand eigenmächtig ein vernünftigeres statt

bes vorhandnen einzuschieben fich unterfangen 109). -

Der Ausbrud: Gite, foll an bas Wohlwollen erinnern. Sier ift es febr wichtig, zwei Buntte zu unterscheiben, für welche beibe in gleichem Grabe geforgt werben muß, eben barum, weil fie urfprünglich perschieben, ursprünglich unabhängig von einander, baber felten in gleicher Rraft beisammen, und gleichwohl beibe unentbehrlich find, wenn Bohlwollen ein fester Charafterzug werben foll. Es ift nämlich nothwendig, baß in bem Objektiven bes Charattere fich ein reiches Dag von Bohlwollen als Raturgefühl vorfinde, und eben fo nothwendig, daß in bem Subjektiven bie Ibee bes Wohlwollens, als Begenftant bes fitt= lichen Gefchmade, jur Reife gebieben fei. Der lettern haben bie Bhilofophen niemals ben gebührenben Blat und Rang angewiesen !; nur in den Religionslehren finden fich Maximen ausgesprochen, an benen nichts fehlt - als die Rube und Nüchternheit ber Reflexion. fcheint ein fehr häufiges Unglud ber Menichheit zu fein, bag bas Bohlwollen fich nur im Gefühl erhalt und in bem Dage fdwindet, wie ber Charafter durch Besonnenheit erfaltet. Und in ber That ift es nicht leicht, bie Boee bes Wohlwollens in ihrer Reinheit festzuhalten, wie ich an einem andern Orte umftandlicher entwickeln werbe \*\*). -Dag nun ber Charafter bes Bohlmollens als Gefühl, ober ber Bergensgute, nicht entbehre: dafür wird burch lebhaft erregte Theilnahme (beren Unterschied von dem Wohlwollen hier nicht gezeigt werden fann) geforgt fein 110). Dem Unterricht hierin zu entsprechen, febe bie Bucht babin, bag Rinder viel mit einander empfinden, daß fie Gefährten feien in Freude und Leid! Das Gegentheil murbe eintreten, wenn man häufige Belegenheit zu gespaltenen Interessen unter ihnen bulben wollte. — Aber ein anderes ift, irgend ein Leid ober eine Freude mit

<sup>\*)</sup> Etwa die Engländer, und die ihnen folgen? Man sehe nur, wie leichtes Spiel mit ihnen Hr. Schletrmacher (in seiner Arit. d. Sittenl.) allenthalben hat! Daß aber ein Zenfor, wie dieser, bei welchem sich Scharssinn und Milde zu einer so schömen als seltnen Scharssinnung verbindet, gerade hier sich selbst senigen, und über dem Lächerlichen, was ihm S. 111 in die Augen springt, das eigentliche Woment der Sache in der Tiese der Gemüther zu suchen vo gauz verstumen konnte: — dies wird wohl erst eine kinstige Ethit "als Darsellung eines Realen" begreislich machen.

<sup>\*\*)</sup> Gerade die beiden Jbeen Bohlwollen und Billigkeit, welche bisher am meisten verkannt wurden, bedürfen zu ihrer richtigen Aufstellung am meisten der spekulativen Kunft.

Theilnahme und mit Wohlwollen begleiten, — ein andres: bas Wohlwollen felbst ins Auge faffen! Sobald vom Wohlwollen bie Rebe entsteht, - nun ift es Beit für ben Gefchmad, bes Beifalls inne gu werben, welcher bas nothwendige Refultat ber ruhigen Befdauung Bemälte wohlwollender Befinnungen, Erzählungen von Thaten, worin sie fich offenbarten, mogen burch bie individuellsten Buge ben bochften Grad von Anschaulichfeit erreichen: nur burch Rührung burfen fie bas Berg nicht fortreißen wollen, ober fie gerftoren bie Stimmung, in welcher allein fie mahrhaft gefallen tonnten. Mengt alfo bie Reizbarfeit ber Rinder felbft bie Rührung in Die Betrachtung, fo geniege man im Stillen bes Bergnügens über bas Aufwallen liebenswürdiger Empfindungen; man verbiete fich, es noch mehr zu reizen; man breche fanft ab, und wente gurud jum Ernft. Die Aufwallungen legen fich; fie werben feltner mit ben Jahren, - ja fie werben verlacht von ber fpatern Rlugheit, verwiesen in bas Reich jugendlicher Thorheit, gewaltfam niebergebrudt von ben Maximen bes überlegten Egoismus: wenn nicht bie Reife und Festigkeit bes Geschmads fich entgegenstemmt, und eine andere Rlugheit hervorruft. - Es ift eine ber unangenehmften pabagogifchen Erfahrungen, (freilich foll fie gar nicht unerwartet fein,) wie leicht wohlwollenbe Charaftere fich burch ihr eignes Rafonnement zu verberben anfangen, wenn fie eine Zeitlang unbeachtet bleiben. Man fürchte in diefer Rudficht am meisten die, fonft fo treffliche, Anlage zur frühen Mannlichkeit! 111) -

Der Anlage nach icheinen es beinahe entgegengesette Menichen au fein, welche jur Bute, und welche jur innern Freiheit fich hinneigen\*). Die Gutmuthigen, welche fich recht warm freuen tonnen, wenn es anbern wohl geht, pflegen auch felbst bas Bohlfein zu lieben und einem manigfaltigen Bechfel von Empfindungen viel einzuräumen; Die Starten, welche bas Schickfal nicht beugt, und welche von keiner Beugung etwas wiffen wollen, pflegen bie Gebeugten nur fcmach zu nennen und fie talt zu tabeln. — Der Begenfat liegt bier teinesweges in ben Beichmadsurtheilen, wodurch die Ibeen bes Wohlwollens und ber innern Freis heit erzeugt werden; biefe find unter einander völlig unabhängig, und eben beswegen meber für, noch miber einander. Sondern er liegt in dem Objektiven ber Charaktere; welches die Befolgung ber Ibeen leicht ober schwer macht. Man bente an Junis und entoupia nach Plato 112). Das empfindliche, begehrliche Gemüth, welches felbst viel Luft und Unluft in fich mahrnimmt, hat eben barin bas Pringip einer lebhaften Theilnahme, und fo auch eine reiche Quelle des natürlichen Boblwollens; wozu noch bie Nachgiebigfeit bes Subjettiven gegen bas

<sup>\*)</sup> Einige Lefer muß ich gier wohl bitten, bei der innern Freiheit ja nicht an transfzendentale Freiheit zu denken 23). Jener sind wir uns alle bewußt, so oft wir uns selbst gegen unfre Reigung zur Pflicht antreiben; von dieser darf keine Bädagogik etwas wissen, weil damit nichts anzufangen ist, und kann die meinige nichts wissen, weil meine Philosophie sie verwirft.

Objektive bes Charakters zu kommen pflegt, bas ben Reigungen gern: entsprechende Maximen zugefellt. Je ichmacher hingegen bie Empfindlichfeit, und je größer alle Urt von Thatigfeit und vom Bewußt= fein ber Thattraft: befto mehr Fahigteit jum echten, entichloffenen Bollen (nach bem, mas oben über bas Banbeln als Bringip bes Charaftere gefagt ift,) und bies bereitet bem Bollen nach Ginficht ben Boben. Mit ber Ginficht nun verträgt fich bas Wohlwollen als Raturgefühl oft gar nicht mohl; vielmehr gebort es zur innern Freiheit, teinem Naturgefühl unbedingt ju folgen. Fehlt es alfo an ber Ibee bes Wohlmollens: fo wird ber innerlich Freie seinen Stolz in seine Ralte feten. - und eben baburch bie Warmen, bie Bobiwollenben, mit vollem Recht emporen. Defto nothwendiger ift bie Ausbildung jener Ibee. — Bas aber bie richtige Entwidelung ber Ibee ber innern Freiheit anlangt, fo ift bieselbe schlechterbings erft eine phi= lofophifche, und bann eine pabagogifche Aufgabe; baber mich biefe lettre geradezu ber größten Undeutlichkeit aussetzen murbe, wenn ich fie bier weiter verfolgen wollte. - Nur bag man bem jungen Menschen nicht au viel von ber Einheit mit fich felbft rebe, welche er nach feiner Reigung. einrichten murbe! -

Man wird wohl ahnben, daß aus bem, was ich hier in Rudficht auf die pratifchen Ibeen vielmehr verschwiegen als angebeutet habe, manche feinere Bestimmungen für ben erziehenden Unterricht, befonders für ben funthetischen, abzuleiten fein murben; - bag unter andern erft burch fie ber pabagogische Charafter ber Letture eines Sophofles und Blato nach bem homer, - und bes Cicero und Spittet nach jenen. allen, - völlig ins rechte Licht treten konnte 113). Ginen hieher geborigen Wint tann allenfalls ber Douffens bes Cophotles im Rontraft. gegen ben bes Somer barbieten, wenn man etwa einmal ben Philoftet unmittelbar nach ber Obuffee ansehen will. — Auch mag man sich fragen, wie wohl die, der Erziehung so wichtige historische Grundlage unfrer positiven Religion wirten muffe, wenn bie Befanntichaft mit bem platonifchen Sofrates, wie er etwa im Rrito und ber Apologie fich zeigt, voranging, — und wenn späterhin die ftoische Sittenlehre bas Studium ber Kantischen und Fichte'schen Borftellungsarten einleitet. Daß es ganglich unpabagogisch fein murbe, wenn man, ftatt ber sutzef= fiven Bertiefungen in jebe biefer Anfichten, aus allen gufammen eine unfaubre Diffhung machen wollte, bedarf boch wohl feiner Erinnerung? - Dinge biefer Art ausführlich barzustellen, ift nicht bie Sache einer allgemeinen Babagogit; fie fann nur ju ber Ueberlegung veranlaffen, was nöthig, und mas brauchbar mare, um ihren mefentlichen Forberungen zu entfprechen.

Eben darum muß ich hier auch die Entwickelung beffen schuldig bleiben, was jeder einzelnen unter den praktischen Ideen durch den, zunächst auf Bielseitigkeit des Interesse berechneten Unterricht geleistet werde. Ueberhaupt aber wird es wohl niemanden entgehen, daß, woDie sympathetische Theilnahme, wo das disponirende gesellschaftliche Interesse, wo endlich die dem Geschmad günstige Stimmung erregt und unterhalten wird, schon von selbst eine Summe von Auffassungen zubereitet sein musse, aus denen in der Folge nur ein gediegener Bortrag der praktischen Philosophie dem reiferen Jüngling noch die Hauptbegriffe hervorzuheben und schärfer zu bestimmen nöthig hat, um die sittlichen

Grundfate vollende festzuftellen.

Neben bem gehörigen Unterricht fei nun auch die pabagogifche Erfindungefraft ftete geschäftig in ber Beranftaltung und Benutung folder Gelegenheiten, worin bie fittlichen Gefühle fich mach und lebenbig zeigen, fich ausarbeiten und üben tonnen. Brauche ich bie fconften Diefer Belegenheiten, Die Familienfeste, noch zu nennen? beren teins ber Aufmertfamteit und Mitwirtung bes Erziehers entgehen barf. 3mar murbe man fich fehr verrechnen, wenn man ben wohlthatigen Ginbruden, bie fich von folden Zeitpunkten an burch gange Jahre fortbauernd mirtfam beweisen, eine bebeutenbe Rraft felbft noch für bie fpatern Alter gutrauen wollte; - wenn man hoffte, aus bergleichen Bemuthebemegungen bie gange Sinnesart eines Menfchen gleichsam gufammenfeten Aber nach ber Stimmung, worin bie Jugend verfett und erhalten wird, richtet fich bie innere Berarbeitung ber Baben bes Unterrichts, richten fich bie Unfichten ber Erfahrungen und Renntniffe, richtet fich bie Energie und Berfchmelzung ber frühen Auffaffungen bes emig Wahren und Guten. -

Rur feien es nicht blog gerftreute Belegenheiten, fonbern mo moglich auch fortlaufende Beschäftigungen, wodurch man bas Rechtsgefühl, bas Wohlwollen, und die Gelbftbeberrichung in Athem erhalt. Bohlwollen finden fich beren gemiß; - auch für bas Gefühl von Recht und Billigkeit wirb, wo nicht zusammenhängenbe, boch befto baufigere Uebung unter Befdmiftern und Befpielen von felbft entfteben, wenn Besit, Erwerb, und baburch berbeigeführte Ginrichtungen nur nicht gang in biefen kleinen Rreifen fehlen, ober gar ju indiefret von ber Bucht behandelt merben. Die Gelbftbeberrichung, welche ben Menfchen innerlich frei macht, findet reiche Beranlaffung nicht nur in bem eigentlich Sittlichen, fonbern in allem, mas irgend bem Befchmad verwandt mag genannt werben durfen. Es ift gar nicht nöthig, bier nach pabagogischen Runfteleien zu haschen; es bedarf feiner willfürlichen, zwedlofen Entbehrungen und Befchwerden; folche haben mit ber innern Freiheit nichts gemein, benn fie besteht in ber Befolgung ber Gin-Aber man belebe frühzeitig und mit immer fteigender Sorgfalt ben Sinn für bie Unterfchiebe beffen, mas ben Gefchmad für fich und wiber fich hat: fo wird, von ben Bemühungen für Reinlichkeit und Ordnung aufwärts bis ju ben Aufmertfamteiten, welche bie ge= felligen Berhaltniffe forbern, eine Menge fleiner Bflichten entfteben, beren Beobachtung bem Gemuth eine ftete, wohlthatige Spannung giebt. Rur gerabe in biefen Dingen bute fich bie Bucht vor einem

Nachbrud, ben die Einsicht nicht billigen kann. Sie muß hier nichts mit übertriebner Wichtigkeit behandeln, — bem unbesangenen Gemüthe witzbe das Aleine daburch vollends kleinlich werden; — vielmehr alles dauch sanftes Anhalten zu erreichen suchen. In Nothfällen greist die Regierung durch. Berwechselt man aber hier Zucht mit Regierung, — täßt man die Gewalt, welche zu Zeiten durch einzelne Griffe wieder herstellt, was die Kinder verdarben, fortdauern und beharrlich bei allen Kleinen Beranlassungen wirten, — giebt wan dem Druck die Stärke, die nur dem Stoß gebührte: so wundere man sich nicht, wenn die Kraft der Jugend erliegt, wenn am Ende der unerzogne Wildling vor dem überzahmen Schwäckling den Borzug behauptet.

Das jungere Rind ift noch nicht fähig, die Wohlthat ber Erziehung zu schätzen. Der zwölfjährige, von früh auf richtig geleitete Knabe schätzt fie über alles; ans innigem Gefühl vom Bebürfnig ber Führung 28). Der sechzehnjährige Jungling fangt an, bas Geschäft bes Erziehers an fich zu ziehen; er hat bie Gesichtspunkte besselben zum Theil aufgefaßt, er geht barauf ein, zeichnet sich barnach feine Wege vor, behandelt sich felbst, - und vergleicht biefe Behandlung mit ber, welche ihm fortbauernd vom Erzieher zu Theil wirb. Es tann nicht fehlen: er, ber fich am besten tennt, am unmittelbarften burchschaut, fieht bier zuweilen auffallend richtiger, als jener, ber immer eine andere Person bleibt. Es kann nicht fehlen: er fühlt sich bann unnütz gebrückt, — und seine Folgsamteit verwandelt fich mehr und mehr in - Schonung für ben Bohlthater ber frühern Jahre. Unter biefer Schonung aber möchte er felbst so wenig als möglich leiben. So entstehen Bemühungen, Die Bucht fanft abzulehnen! Gie murben fich in febr rafcher Progreffion vermehren, Diefe Bemuhungen, wenn auf ber einen Seite ber Erzieher nichts mertte, auf ber andern ber Bögling nicht noch manchmal fehlte, und vor feinen eignen Augen ber Benfur in bie Banbe fiele. Aber, auch fo noch, vermehren fie fich! - Leicht möchte jest ben Erzieher ein Miggefühl anwandeln, bas ibn triebe, abspringend zu endigen. boch feine Pflicht wird ibn halten. Seltener, und gemeffener, und immer mehr unter Boraussetzung einer feinen, reizbaren Empfindlichkeit wird er eingreifen; mehr bas Subjektive als bas Objektive bes Charakters wird er ju treffen, er wird nicht ben Bügel, aber bie Band, welche ben Bügel halt, zu führen fuchen. Es liegt zubem jett alles baran, baß fich bie Grunbfate vollends bestimmen und berichtigen, welche bem Leben fernerhin gebieten werben. Darum wird ber Unterricht noch fortgehen, nachdem die Bucht beinahe verschwand. — Aber auch ber Unterricht trifft nicht mehr ein blog empfängliches Gemuth. Man will felbft urtheilen. Um zu prüfen, fangt man an beim Zweifeln. Um ber Befangenheit im gewohnten Gebankenkreife los zu werben, tritt man in

Die Spharen andrer, entgegengesetter Meinungen. Rleine Differengen ber Anfichten, bie allmählich entstanden und bisher unmerklich geblieben waren, gewinnen Sprache und Wachsthum unter ber Bunft frember Einbrude, welchen ber Reiz ber Neuheit Rraft giebt. Die Grundfape nehmen Beugungen an, - Beugungen eben in ben Jahren, wo bas Physische bes Menschen, und wo die gesellschaftlichen Berhaltniffe mit ungestümen Anfprüchen bervortreten! Wer fcutt bier bas mübevolle Bert ber Erziehung? - Ber foll es fcuten? Ber, wenn nicht feine innere Richtigkeit, wenn nicht bie Wahrheit ber Ueberzeugungen, wenn nicht die Belle und Beite bes geiftigen Blids, wenn nicht bas Gefühl ber Ueberlegenheit über Menschen und Meinungen, und ber wiebertebrende innere Dant für bie Sorgfalt, wodurch eine folche Ueberlegen= heit möglich murbe? 114) - Der Erzieher faffe Muth, wenn er gefehlt hatte, Die Erfolge feiner Fehler mit anzusehen; er faffe Muth, auch baraus zu lernen. - Und fo mag immerhin ber junge Mann, "nun er groß ift, auch andrer Rebe vernehmen!" Die Zeit mag ihn forttragen ju ihren Täufdungen und Auffchluffen; - ju thren Blagen, ju ihren Freuben! Dber Er mag hineingreifen in ihre Bechfel, um feinen Muth, um seine Rraft - Die angeborne, Die anergogne, und Die selbst erworbne, zu erproben, und zu zeigen! 115)

# 14 DAY USE

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

#### LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 4 May'59D F                       |        |
|-----------------------------------|--------|
|                                   |        |
| REC'D LD                          |        |
| MAY 4 1959                        |        |
|                                   |        |
|                                   |        |
|                                   |        |
|                                   |        |
|                                   |        |
|                                   |        |
|                                   |        |
|                                   |        |
|                                   | 10000  |
|                                   |        |
| LD 21A-50m-9,'58<br>(6889s10)476B | Jan 19 |

# 918220 LB643 R5

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Derlag pon Siegismund & Dolfening in Leipzig,

Padagogifde Bibliothek.

Eine Sammlung ber wichtigften pabagogifden Schriftenalterer und neuerer Reit.

# Barl Riditer.

1. Bestaloggi, wie Gertrud ihre Rinder fehrt. Beurbeit I finu U. Dichter. 4. Auft. 2 M., geb 2,es Al-

2. Salzmann, Schriften. Noch erwas fiber bie Erziehung. 3. Anft. 1 M., fart. 1,20 M., Ameisenbüchtein. 3. Auft. 1 M., tart. 1,22 M., Neber bie wirksamsten Mitter, Kirdern Religion beignbringen. 1,30 M., fart. 1,70 M. Bearbeiter von K. Hichter. Buf. in Boc. broch. 3,50 M., geb. 4,50 M.

3. Comenins, große Unterrichtstehre, Bearb, von Jul. Brager und Frong Boubet. 4, Auft. 1882. 3,50 M., geb. 4,50 M.

4. 1. Abrh. Montaigne, Anfichten über Erziehung ber Kinder, Beard, von R. Reinter, 2. Auft. 50 Bj., tart. 70 Bf. Rabelais, Gedaufen über Erziehung und Unterricht. Beard, von Dr. Fr. Aug. Arnitädt. 1 M., fart. 1,20 M. Fenelon, Erziehung der Töchter beardeitet von Dr. Fr. Aug. Arnitädt. 1,50 M., fart. 1,50 M., auf. in A. Miss.

5.0. Frande, Edriften Aber Erziehung und Unterricht. Bearbeiter von fr. Digter. 2 Abrign. 6 Dl., geb. 7,50 Pf.

7. Bestaloggi, Lieuhard und Gertrud. Bearbeitet von M. Richter. k. Auft. 1.00 M., geb. 2.00 DR.

8. Ronfican, Emil. Bearbeitet von S. Reimer. 3. Aufl. 5.39 M., geb. 6.50 M.

9. Lode, einige Gedanfen fiber Erziehung. Bearbeitalevon Dr. Dt. Chufter. 2.40 Dt., geb. 3,50 Dt.

10. Raut, über Babagogit. Bearbeitet von Brof. Dr. D. Billmann. 1 Dt., geb. 1,00 Dt.

11. Comenins, ausgewählteSchriften 2. Be. (Matterichnt, Panfophie, Panergene 20.) Beard, v. J. Beeger und J. Leutbecher. 3 M., geb. 4 M.

12. Campe, Theophron. Bearbeitet pon R. Richter. 2,00 Dl., och R.a. De.

13. Orrbart, Werle. Beard, von Rarl Richter. 1. Bb. Allgemeine Baongogiff und Umrig padagogifcher Borlefungen. 4 M., geb. 5 M.

14. — 2. Bb. Atrinere padagogifche Schriften, 4,50 M., geb. 5,50 M. Ib., Salzmann, Schriften bearb. von R. Richten. 2. Band: Rrebobuchlein. 1,50 M., fart. 1,70 M. Ronrad Riefer. 1,50 M.,

fort. 1,70 M. Juf. in I Bbe. br. 3 M., geb. 4 M., 16. Bives, Schriften über Erzichung und Unterricht. Bearb. von Dr. Heine. Brojch. 4 M., eleg. Leinwandband. 5 M.

Band 1-16 auf einmat bezogen ftatt 49,30 M. für nur 42 M. in 18 eieg. Gaugleinenbanden ftatt 63,50 M. für nur 55 M. Jeder Band und jede Abteilung ift auch einzeln brofchiert und gebunden zu haben.

Derm. 3 Manus Rela

mized by Google